

# **ARMIN ROTH**

# ROM WIE ES IST NICHT - WIE ES SCHEINT!

**ARCHIV-EDITION** 

Veröffentlichung zu wissenschaftlichen und archivalischen Zwecken. Die Darstellung des Verfassers entspricht nicht immer der Meinung des Verlegers.

### 1999

Archiv-Edition im Verlag für ganzheitliche Forschung 25884 Viöl/Nordfriesland, Postfach 1 Eigendruck

Faksimile der 1939 im 26.-28. Tausend erschienenen Ausgabe

ISBN 3-932878-22-1

## Einleitung

Gibt es einen "politischen Katholizismus" als Gegensatz zum "religiösen Katholizismus"? —

Viele, allzu viele Deutsche bejahen diese Frage, weil sie das wirkliche Wesen des Katholizismus gar nicht kennen, — jenes Katholizismus nämlich, wie ihn der Vatikan selbst auffaht und auch von allen positiven, d. h. wirklich überzeugten Christen aufgefaht wissen will.

Wenn die amtliche Zesuitenzeitschrift im Vatikan "Civilta Cattolica" schreibt,

"Und ba ber Papst unfehlbar ist hinsichtlich ber Moral, so fällt auch bas ganze Gebiet ber Politik unter seine Unfehlbarkeit",

fo liegt darin der klare Beweis, daß der römische Katholizismus in fich politisch ift. Jeder, der fich nur etwas mit der romischen Lehre befaßt, weiß, daß die papstliche Kirche sich als "alleinseligmachend" bezeichnet, und daß sie für sich beansprucht, alle Gebiete des menschlichen Lebens ausschließlich römisch-katholisch zu beeinflussen, d. h. alle menschlichen Lebensäußerungen grundlegend zu gestalten. Politif und Kultur, Recht und Wirtschaft, Kunft und Wissenschaft, alles und jedes soll nur aus katholischer Weltanschauung heraus gestaltet werden dürfen. Obwohl das die amtliche katholische Aluffassung ist, wird doch vielkach von römisch-fatholischer Seite immer wieder im Streit der Meinungen behaubtet. der Katholizismus sei etwas rein Religiöses und habe mit Bolitik nichts zu tun. Wenn man aber näher zusieht, so muß man stets feststellen, daß diejenigen, die Derartiges behaupten, felbst genau umgekehrt handeln, indem sie nämlich alle Gebiete mit katholischem Geist zu durchdringen versuchen, um dann die Menschen umso leichter beherrschen zu können. Nur um diese Herrschaftabsichten zu vertarnen, vertreten oft die Führer des Katholizismus "nach außen" hin die "Meinung", daß Glaube und Politif und Wirtschaft boch "Dinge an sich" seien. Alls beauftragte Organe der "internationalen" — (d. h. zu Deutsch: der "überstaatlichen") — Hierarchie Roms bestärken sie die Bölker in dem Wahn einer möglichen Arennung von Glaube und Politik, nur damit die Menschen nicht gleich merken follen, wie der überstaatliche jüdisch-christliche Glaube sich überall als politik- und wirtschaftgestaltend längst festgesett hat.

Es gibt nur einen Katholizismus, und der ist in höchstem Maße politisch, mögen auch die Massen der Gläubigen noch so betont nur "religiös" unterrichtet werden; diese "rein religiöse Erziehung" der römischen Kirchenanhänger ist noch lange kein Beweis dafür, daß deshalb die Kirche selbst nicht holitisch wäre. Die Dinge liegen vielmehr so, daß diese Kirche es bisher meisterhaft verstanden hat, ihre holitische Tätigkeit vor den Alugen der Masse zu vertarnen.

Diese Maske muß man herunterreißen, um dann den "politischen" Katholizismus — einen anderen gibt es gar nicht! — in Reinkultur sofort erkennen und alle seine Machtgelüste durchschauen zu können.

Das derzeit abgeschlossene österreichische Kontordat war der schlüssige Beweis dafür, daß und wie Rom seine weitausgreisenden Ziele unverrückdar vor Augen hat. Das damalige Osterreich war nach dem übereinstimmenden Urteil aller denkenden Menschen, die Rom wirklich kennen, nichts anderes mehr als ein "Kirchenstaat" in des Wortes wahrster Bedeutung. "Wer vom Papste ist, stirdt daran", so sagt ein bekanntes Sprichwort und drückt damit auf seine Weise aus, daß derzeinige seine persönliche und staatliche Selbständigkeit aufgibt, der sich der päpstlichen, der römisch-katholischen Weltanschauung unterwirft. Das "Schuschnigg-Osterreich", in dem positiv-christliche, d. h. wirklich überzeugt-christliche Führer herrschten, hatte sich restlos der überstaatlichen Kirche unterworfen; dort regierte damals unumschränkt — als warnendes Beispiel für alle anderen Völker und Staaten — die "ecclesia triumphans", d. h. die "triumphierende Kirche" des römischen Papstes.

Wer vor gleichem Schicksal bewahrt bleiben will, muß erst einmal die römische Gefahr in ihrer ganzen ungeheuren Größe genau kennen, um sich dann mit Erfolg dagegen wehren zu können.

Demnach hat jeder Deutsche, der diese römische Gefahr kennt, die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, immer wieder auf sie hinzuweisen, damit alle Volksgeschwister noch rechtzeitig aufgeklätt werden; den aufgeklätt und erwachende Deutsche werden sich auf Grundeigener Erkenntnisse aus innerer Aberzeugung dann auch in die bestehende Deutsche Abwehrfront gegen Rom und das Christentum einreihen.

Gegenüber Rom und seiner sehr geschickt vertarnten Politik hilft nur eins: Alufflärung und immer wieder sachliche Alufflärung ohne jede "Bolemit"; Verbote gegenüber Abergriffen römischer Kirchen- und Laientreise nuhen nicht allzu viel, weil Rom hierbei allzu leicht die Möglichkeit für sich entdecken könnte — übrigens auch scheinbar schon entdeckt hat! "Märthrer" in den eigenen Reihen erstehen zu lassen und damit die Masse der Gläubigen umfo leichter wieder in feinen Bann zu schlagen. Biel wirkfamer zur Alusschaltung Roms in Deutschland ift die Alufflärung über Rom durch Wort und Schrift, wobei man diesen Erbfeind und Bolisgegner durch feine eigenen Worte schlagend widerlegen muß. Go wird in dieser Schrift der Beweis für die Weltmachtholitik des Katholizismus in ausgiebigem Maße durch Wiedergabe amtlicher firchlicher-offizieller Berlautbarungen in Wort und Schrift geführt, sodaß weber der Papst, noch seine Bischöfe, Priester und Laienapostel im gelftlichen ober im tveltlichen Rock das Geringste dagegen vorbringen können — es sei denn, daß fie alle fich felbst Ligen strafen würden; jedoch trauen wir einen derartigen moralischen und politischen Gelbstmord der Kurie und ihren Mitarbeitern in aller Welt nicht zu. Wenn man also gegenüber allen hier gebrachten Tatsachen nicht leugnen will — und das kann man schlechterbings, wie gefagt, nicht - bann mußten alle Beweise Diefer Schrift wiberlegt werden, und zwar nicht durch allgemeine in haftoralem Ton von sich gegebene Redensarten, sondern zwingend und überzeugend; jedoch auch bas bürfte ber Kurie und ihren Mitarbeitern nicht möglich sein, weil biese römischen Zatsachen sich halt nicht widerlegen laffen, und zwar darum weil sie ja aus einwandfreien römisch-katholischen Quellen nicht,

stammen! Für den Fall nun, daß die Gegner im schwarzen Lager wieder einmal versuchen sollten, die eine oder andere Quelle als nicht amtlich-offiziell-offiziös usw. abzutun, möchte ich hier gleich darauf hinweisen, daß es in allen Fällen einzig und allein nur darauf ankommt, od Rom die fraglichen Außerungen mit seiner Autorität deckt oder nicht; in diesem Ausammenhang muß auf einen besonderen Punkt des "Motu proprio" des Pahstes Pius X. hingewiesen werden, das dieser am Schluß seines ersten Amtsjahres im Dezember 1903 herausgad, und das durch die Streitigkeiten und Polemiken "innerhald der christlich-demokratischen Presse selbst" veranlaßt war, wie die "Germania" am 25. Dezember 1903 schrieb. In diesem "Motu proprio" heißt es u.a.:

.,16.) Die katholischen Schriftsteller mussen sich betreffs alles bessen, was die religiösen Interessen und die Einwirkung der Kirche auf die Gesellschaft anbelangt, mit Herz und Berstand, gleich den anderen Gläubigen, ihren Bischen und dem römischen Papste unterwerfen. Bor allen Dingen mussen sie sich hüten, bei irgendwelcher schwierigen Frage dem Urteil des apostolischen Studles vorzugreifen.

17.) Die hristlichemokratischen, wie überhaupt alle katholischen Schriftseller müssen alle ihre Schriften, welche auf Religion, christliche Woral und Natursittenlehre Bezug haben, kraft ber Ronstitution "Officiorum et munerum" der Präventivzensur des Bischofs unterbreiten. Die Geistlichen ferner müssen, kaut derselben Konstitution, wenn sie auch nur Schriften vollskändig technischen Inhaltes veröffentlichen, sich vorher die Erlaubnis ihres Bischofs einholen."

Wie ernst es der römischen Kirche mit der Durchführung dieser Bestimmungen ist, geht aus folgenden Antveisungen des Pahstes im Schlußabschnitt des "Motu proprio" herbor:

"Wir bestätigen hiermit aus eigenem Antriebe und auf Grund sichere Renntnis, fraft Unserer apostolischen Autorität, die vorstehenden Grundregeln in allen ihren Teilen, und befehlen, daß sie allen katholischen Komitees, Bereinen und Vereinigungen, welcher Art und Gestaltung sie auch sein mögen, zur Kenntnis gelangen sollen. Genannte Gesellschaften sollen sie in ihren Bereinslokalen öffentlich anschlagen und häusig dei ihren Bersammlungen vorlesen. Wir ordenen ferner an, daß die katholischen Zeitungen sie vollständig auch wirklich gewissenhaft befolgen, sonst erhalten sie einen ernsten Berweis, und sollte derselbe nichts fruchten, so werden sie von der kirchlichen Behörde verboten werben."

Alus dieser päpstilichen Alnordnung, die in der führenden ultramontanen "Kölnischen Bolkszeitung" am 25. Dezember 1903 auch prompt veröffentlicht worden ist, erhellt zur Genüge, wie wir alle Außerungen amtlicher katholischer Quellenwerke bewerten dürfen; infolgedessen können und werden uns etwalge Ableugnungversuche römisch-interessierter Kreise nie irre machen können, zumal wir außerdem noch aus dem "Can. 1386 des kirchlichen Gesehduches" sehr genau wissen, daß alle Außerungen und Mitteilungen aus römischem Priestermunde als römisch-katholisch amt lich angesehen werden müssen!

Die vorliegende Aufflärungschrift entspringt heißer Liebe zu Volk und Vaterland und nicht etwa irgendiwelchen Haßgefühlen gegen Katholizismus und Christentum, wie das römische und andere christliche Kreise mir wiederholt haben andichten wollen, um sich auf diese einfache Weise der Verhslichtung zur Widerlegung zu entziehen. Das sei auch allen denen gesagt, die beim Studium dieser Schrift die Entdeckung machen werden, daß hier die Behauptung aufgestellt und bewiesen werden wird, daß nicht nur der römische Katholizismus, sondern das Christentum ganz allgemein

in sich politisch ist, ja eigentlich sein muß, um seinen Totalitätanspruch durchdrücken zu können.

Hier werden nur Tatsachen als solche festgestellt, ohne daß damit der einzelne positive Christ etwa persönlich angegriffen wird. Wir Deutsche sind von einer geradezu sprichtwörtlichen Duldsamkeit gegen weltanschaulich Andersdenkende, wobei wir immer voraussehen möchten, daß Letztere wirklich überzeugt in ihrer uns fremden Weltanschauung leben. — Die "Ecclesia militans", die "streitbare Kirche", ist uns gegenüber weniger duldsam, wie unsere Deutsche Geschichte von Bonifatius dis Faulhaber beweist.

So geht es in dieser Schrift nur darum, die unüberbrückdaren Gegenfähe zwischen unserer rein Deutschen Staatsauffassung und der "überstaatlichen" Auffassung der anderen Seite ganz klar herauszustellen.

Ich schreibe nur um Deutschlands willen, — nur für mein Deutsches Bolk, das mir "über Alles", "über alles in der Welt" geht. Wir müssen unser Deutsches Volk, un ser "heiliges Land": Deutschland, aus der drohenden römisch-christlichen Aberfremdung lösen, ehe es zu spät ist.

Alls ehemaliger Katholik, der von Hause aus zum Priesterberuse voraus bestimmt war, der sich aber nach langjährigen theologischen Privatstudien überzeugunggemäß vom Christentum trennen mußte, kenne ich die römische Gefahr für Deutschland besser als die vielen katholischen und nichtkatholischen Volksgenossen, die in die tieferen Zusammenhänge bisher nicht hineingesehen haben.

Und weil ich diese Gefahr so genau kenne, darum habe ich die berdammte Pflicht und Schuldigkeit vor aller Offentlichkeit gegen das erfannte Abel aufzutreten und für seine Hellung zu arbeiten, damit ich nicht pflichtvergessen an meinem Volke handle.

Nicht wir greifen Rom und das Christentum an, wenn wir sachlich aufflären; nein — wir Deutsche stehen seit tausend und mehr Jahren in einem uns aufgezwungenen Abwehrkampf gegen jene Mächte, die sich ja selbst als "überstaatlich" bezeichnen, und die nach ihren eigenen Worten und Taten durch die christliche Lehre alle Menschen auf der ganzen Erde aus ihrer nationalen und völkischen Verbundenheit, aus "Stamm, Nation und Volk herauserlösen" wollen!

Hiergegen wehren wir uns weil wir in Stamm, Nation und Volf mit mit unseren Volksgeschwistern fest verbunden bleiben wollen.

Wir wollen nicht in einem römisch ober anders-christlich geleiteten Kirchenstaat leben, wie es vor Jahrhunderten der "Jesuitenstaat Paraguah" gewesen ist, und wie es z. B. der österreichische Staat unter dem Dollfuß-Schuschnigg-Shstem geworden war.

Wir wollen einen Wolfsstaat unser eigen nennen, ber Deutsch und nur Deutsch ist!

Darum werden in dieser Schrift dem Leser die "Erbseinde" dieses unseres Deutschen Volksstaates gezeigt, und zwar so gezeigt, wie sie sich selbst in ihren eigenen Quellen uns darstellen.

# Die "überstaatlichen" Ricchen!

Alm 25. 7. 1933 schrieb das katholische "Düsseldorfer Tageblatt" unter der Aberschrift: "Freiheit der Kirche":

"Das Konfordat gesteht der Kirche die Würde zu, die ihr nicht nur als eigen-souverane Staatsmacht, son dern auch als die große religiös-mora-lische, überstaatliche Institution zukommt".

Wenige Zage vorher, am 20. 7. 1933, dem Zage der Unterzeichnung des Reichskonkordates in Rom, hatte das gleiche Blatt unter der Aberschrift "Der Deutsche Katholit im neuen Staate" schon näher ausgeführt, welche Rechte diese überstaatliche Kirche für sich beansprucht; in diefem Leitartifel des "Düffeldorfer Tageblattes" hieß es:

"Die Mission ber Kirche, ben gangen Menschen in allen seinen seelischen Bereichen vom Kind bis zum Greisenalter zu erfassen und zu durchdringen, ist im Konfordat grundsählich anerkannt und festgelegt. Der neue Staat sichert darin im Prinzip ber Kirche bas, was sie für ihre Erziehungaufgabe, die von der Taufe bis zur Trennung der Seele vom Leibe reicht, braucht. Dazu gehören die kirchlichen Organisationen und Einrichtungen außerhalb von Rirche und Satriftei bie im jegigen Ronfordat niedergelegt sind. Waren die letztgenannten Organisationen und Enischtungen teilweise im Gegensatz zu anderen, sei es liberalistischen Bertretungen erwachsen, so dirgt das Konfordat die Gewähr in sich, daß der auf eine gemeinsame Belrichtung eingesetzte Wille von Kirche und Staat den kirchlichen Organisationen positive Entfaltungmöglichkeiten im gleichgerichteten Erziehunginteresse ichafft.

Die Rirde richtet ihr Erziehungwert nach abfoluten Dag. ftaben: fie lehnt es feit ihrer Grundung in gleicher Beife ab, sich ein jeweils in ber Gesellschaft herrschendes Ethos zum Muster zu nehmen weil babei neben Sittlichem auch Unethiiches mit in ben Rauf genommen werben mußte. Die Rirche benkt in Jahrtausen ben und sie weiß aus ber Erfahrung bie-ser Jahrtausenbe, daß das jeweilige Ethos eines Bolkes immer nur ein "Durchgangsstadium" ist."

Hier müssen wir als völkische Deutsche vorweg schon sagen, daß der völfische Gebanke, der fich jett im Deutschen Bolke als neues Ethos durchringt, für uns keineswegs nur "Durchgangsstadium" ift, sondern daß unfer neues Ethos von unferem Raffeerbgut getragen wird; und biefes Raffeerbgut entstand, als die Raffe nach göttlichem Schöbfungwillen entstand, und darum wird es solange bleiben, als Deutsche leben.

Die Erziehungziele der römischen Kirche gipfeln in der Verwirklichung eines sogenannten "Gottesstaates" auf Erden; Rom beruft sich dabei auch heute noch auf die bekannten 22 Bücher des heiligen Kirchenlehrers Augustinus: "De civitate Dei" - b. h. zu Deutsch: "Aber den Gottesstaat". Der heilige Augustinus als bis zur Stunde anerkannte kirchenrechtliche Autorität, vertritt in feinem umfangreichen Wert den Standpuntt, daß jeder einzelne Bürger eines Staates hier auf Erden ein "gleichfam gefangenes Leben seiner Bilgerschaft" führt; darum soll nach römifcher Lehre der Menfch "die irdischen und zeitlichen Dinge nur wie Fremdes betrachten". Nach Augustinus soll sich der Christ als Mitglied eines irdischen Staates durch teinerlei zeitliche und irdische Dinge "binden" laffen; jedoch foll jeder Chrift als Mitglied des "Gottesstaates, der seine Bürger ja unter allen Nationen hat", in Sachen seiner Religion ganz und gar "fouveran" fein.

Nach römisch-katholischer Lehre ist unter "Gouveran-Sein" nur folgen-

"nichts über sich bulben und anerkennen, bas hober fteht als Christentum und Rirche, b. h. als ber Bapit in Rom!"

Diefer Souveränitätgrundsak wird von Rom in aller Eindeutigkeit und Schärfe herausgestellt, wenn es gilt,

"Staaten und Bolter in ben ihnen gefetten Schranten au balten"!

Hierüber lefen wir bei dem bekannten Jesuitenhater Friedrich Muckermann in seinem mit ausdrücklicher oberhirtlicher Druckerlaubnis geschriebenen Buch über "Katholische Alktion" z. B.:

"Schon mit biefem ihrem Autoritätgebanten wird bie tatholifche Aftion gum Beiden bes Widerspruchs werben. Die alten Rampfe gegen bie angeblichen Machtanfpruche bes Papites und ber Bijchofe werben von neuem aufflammen. Sie werben uns aber nicht irre machen an ber Wahrheit, bak bie papitliche Souveranitat bie hochste auf Erben ift.

Diese höchste Souveranitat muß das Recht und die Pflicht haben, alle anderen

Berrichaftbereiche in ben ihnen gesehten Schranten gu halten.

So wird man es ber Rirche nicht verbieten tonnen, ihrer hoheren Souveranitat Un-

ertennung zu perichaffen."

Diese Ausführungen eines der bekanntesten und "berühmtesten" Vortämbfer der römischen Kirche in Deutschland sind mehr als deutlich, zumal fie noch unterstrichen werden durch die weiter in diesem Buche wiedergegebene römische Auffassung, daß die katholische Kirche allein

"bie Rirche ber absolut zwingenden Wahrheit, ber absolut verpflichtenden Moral, der absoluten Autorität" fei!!!

Die preukisch-deutsche Geschichte bietet mehr als ein Beispiel dafür, wer sich anmaßt. Staaten in Schranfen zu halten, die er aus eigener Machtvollfommenheit biefen Staaten fest, baw. gar zu gerne segen möchte. Ein besonders frasses Beisbiel derartiger Einmischung Roms in innerdeutsche Verhältnisse sei hier vermerkt; nachdem am 18. 1. 1701 bas Königreich Breußen gegründet worden war, erklärte Papft Clemens XI. in einer Ainsprache an die versammelten Kardinale u. a.:

"Uns ist längst bekannt, ja schon burch alle Länder ist das Gerücht verbreitet, daß Friedrich Martgraf von Brandenburg sich den Namen und die Insignien eines Königs von Preußen öffentlich angemaßt hat, und zwar auf eine profane und bisher bei Chriften fast unerhörte Weise, unter Berachtung ber Autorität ber Rirche Gottes.

Wie fehr diese Tat tatfachlich fur ben apostolischen Stuhl beleidigend ift, wie fehr fie den heiligen Borfdriften widerfpricht, nach denen feltsteht, daß ein tegerischer Fürst eher aus seinen alten Wurden zu stürzen als mit neuen noch zu vergrößern ist, — bies alles Guer hervorragenden Frommigkeit und Eurem klaren Gifer auseinander- zusehen, halten wir für überflussig. —

Bielmehr haben wir bieses perwegene und gottlose Berbrechen burch Briese an bie tatholifchen Kurften offen verdammt und biefelben zugleich ernftlich ermahnt, bag fie es nicht dulden sollten, daß die ehrwürdige und hohe königliche Warde, die als besonderes göttliches Amt betrachtet werden und ein Gipfel und Zierde der wahren Religion sein muß, bei einem afatholischen Fürsten gemein werde."

Demnach hätte also Friedrich von Brandenburg erst in Rom untertänigst anfragen muffen, ob "Geine Beiligfeit" gutigft gestatten wurden, daß er fich jum König von Breußen frone; und darauf wurde dann der Papft entweder diefem "tegerischen Fürsten" die Genehmigung versagt haben,

- ober aber er würde vielleicht auch nach mittelalterlichem Muster sich vorbehalten haben, diese Krönung eines preußischen Königs in Rom mit eigener papstlicher Hand vorzunehmen, um damit die Abhängigfeit des neuen preußischen Staates von der "Souveranität" Roms aufzuzeigen. Die pähitlichen Machtansprüche, die aus obigen Worten Clemens XI. herausklingen, find so ungeheuerlich, daß wir heute an einen Sput vergangener Zeiten glauben möchten. Und doch hat sich Rom in diesen seinen Grundfähen bis zur Stunde nicht im Geringften geandert, wie der oben wiedergegebene Ausspruch des Jesuiten Friedrich Muckermann beweist, der uns ganz eindeutig zeigt, wohin "alle anderen Herrschaftbereiche", b. h. nach romischer Lehre: alle Staaten gelangen werben und gelangen muffen, wenn es ihnen nicht gelingt, sich durch Trennung von Staat und Kirche von diesen römischen Machtansprüchen rechtzeitig und gänzlich frei zu machen.

Nach amtlicher katholischer Lehre gibt es zwei "vollkommene Gesellschaften", nämlich Staat und Rirche, die zwar nebeneinander bestehen und an sich selbständig sind, die aber doch "über- und untergeordnet" sind. Da nun nach kirchlicher Auffassung der Staat eine irdische, die Kirche dagegen eine himmlische Einrichtung ift, so foll damit auch ohne weiteres die Aber- und Unterordnung gegeben sein, und zwar in folgender Weise, wie das die "Beamten-Wacht", das "Organ des Verbandes katholischer Beamtenbereine Deutschlands", im Sommer 1933 geschrieben hat:

"Will man Kirche und Staat miteinander vergleichen, so kann man fragen, ob beide in ihrer Wurde einander gleichen oder ob eine höher steht als die andere. Die Entscheidenig darüber ist nach dem Ziele zu fällen, das sie verfolgen, weil eine Gesellschaft ja nach ihrem Zwed zu beurteilen ist.

Wie die Geele eine hohere Wurde besitt als ber Korper, so steht auch die Rirche an Burbe über bem Staate. Die Rirche verfolgt bas hohere Ziel und verfügt über die hoheren Mittel. Also geht sie an Bedeutung, Wert und Wurde der irbischen Gemeinichaft bes Staates por."

Genau die gleiche Auffassung vertritt der Jesuitenhater Christian Besch, Professor der Dogmatit am Jesuitenkolleg der Deutschen Ordensprovinz in Balkenburg (Holland), wenn er in feiner Schrift: "Die chriftliche Staatslehre nach den Grundfäken der Enchklika vom 1. 11. 1885" u. a. faat:

"Einigkeit zwifden Staat und Rirde tann nur erreicht werben burch eine gewiffe Unterordnung ber einen Gewalt unter die andere.

Gerabe in betreff ber Grenzgebiete erheben sich häufig Streitigkeiten, weil es burchaus nicht immer so klar ist, ob etwas eine rein burgerliche ober eine rein kirchliche ober eine gemischte Sache fei. -

Die Rirche halt an bem Sage felt, baß im Falle eines burch gutlichen Bergleich nicht beizulegenden Konflittes zwischen Staat und Kirche nicht dem Staate, sondern der Kirche der Borrang zuerkannt und ihre Gesetz beodachtet werden mussen. Diese Forberung ift nicht mehr und nicht weniger als eine Forberung ber gefunden Ber-

Wir sagen also: falls es sich um eine ernst gemeinte und dauernde Einigung handeln foll, fo muß in Fragen bes gemischten Rechtes ber Borrang ber Rirche por bem Staate anertannt werben. Das folgt an erfter Stelle aus bem Wefen und ber

Natur beiber Gemalten."

Diefe "Begründung": "aus dem Wefen und der Natur beider Gewalten" unterscheibet sich inhaltlich überhaupt nicht von der entsprechenden Begründung in den oben wiedergegebenen Gäpen der katholischen Zeitschrift "Beamten-Wacht". Und auf gleicher Grundlage baut auch Jefuitenhater Bittor Cathrein auf. ben wir als weiteren römischen Kron-

zeugen hier anführen wollen; diefer aus der Schweiz gebürtige Zesuit war Brofessor der Ethit in dem zur Deutschen Ordensbrobing gehörigen Jefultenfolleg zu Balfenburg in Holland; im zweiten Band feiner "Moralphilosophie" — (Freiburg i. Br. 1904) — schreibt er über die Gewalt des römischen Pahites über das Weltliche und Politische unter Hinweis auf die Enghklifa des Bapftes Leo XIII. "Diuturnum illud" vom 29. Juni 1881, tvorin erklärt sei, daß die weltlichen Dinge der Staatsgewalt unterstehen, u. a. dann weiter:

"Es ist deshalb nicht Sache der Kirche, die Staatsbeamten ein- und abzusehen, das Militarmefen ju organisieren, Polizeimahregeln zu treffen ober überhaupt sich in rein politische Dinge zu mischen, folange bie Gebote Gottes nicht verlett werben."

In diesem Nachsatz, den wir in Sperrdruck hervorgehoben haben, liegt der Kern der Sache, wie aus zahlreichen anderen Außerungen führender firchlicher Stellen noch bewiesen wird; zunächst wollen wir weiter hören, was der Zesuit Cathrein, der in fatholischen Kreisen Deutschlands stets als erste Alutorität gilt, sagt:

"Wie aber hat sich bas Berhältnis zwischen Staat und Rirche in solchen Dingen zu gestalten, die unter verschiedener Rucksich sowohl der krichlichen als der weltlichen Behörde unterstehen: die Regelung der Ehe, des Schulwesens und des Begräbniswesens und dergl. Der erste und beste Weg zur Regelung solcher gemischen Angelegenheiten ist der des gegenseitigen Übereinkommens. -

Die Rirche hat stets bei solchen Bereinbarungen ein bis an die äußerste Grenze des Möglichen gehendes Entgegenkommen bewiesen, das sie mehr als einmal hinterher bitter zu bereuen hatte. Wie aber, wenn eine solche Bereinbarung nicht zum Ziele führt? Segen wir den Fall, die Staatsgewalt erlasse ein bestimmtes Gesetz und die Rirche befehle das gerade Gegenteil ober bezeichne das staatliche Gesetz als nichtig, weil den geistlichen Interessen zuwider. Das eine ober das andere muß sein: ents weder die indirekte Gewalt der Kirche über die weltlichen Angelegenheiten ober bie indirekte Gewalt des Staates über bie geistlichen Angelegenheiten.

Die indirekte Gewalt des Staates über die geistlichen Angelegenheiten ist aber der eben als unhaltbar bezeichnete Cafaropapismus.

Es bleibt uns alfo nichts, als bie indirette Gewalt der Rirche über bie weltlichen Angelegenheiten angunehmen.

Diese indirekte Gewalt ist wesentlich von der direkten Gewalt zu unterscheiden. Die birette Gewalt über weltliche Dinge bebeutet bas Recht, unmittelbar um ber zeitlichen Bohlfahrt willen über bie irdischen Angelegenheiten frei zu verfügen. Die indirette Gewalt über weltliche Dinge bagegen bebeutet blos bas Recht, die Berordnungen ober Sandlungen der weltlichen Gewalt zu verbessern, soweit es die sittlichen und religibsen Interessen ober die Interessen des Seelenheils verlangen. Die Kirche kann also nie um irbischer Zwede willen in weltlichen Dingen etwas

anordnen ober verfügen; wohl aber hat sie das Recht, darauf zu achten, daß ihre Untergebenen nicht durch die Anordnungen der weltlichen Gewalt zur Gunde verleitet werden und an ihrem Seelen-

heil Schaden leiden.

Es ware ganz unrecht, wenn man biese indirekte Gewalt über zeitliche Dinge eine weltliche Gewalt nennen wollte; sie ist und bleibt eine geistliche, weil sie nur insofern über zeitliche Dinge verfügt, als dadurch die geistigen Interessen berührt werden; ihr Formalobjett ist ein geistliches.

Šo gefaßt, läßt sich die indirekte Gewalt der Rirche für jeden Denkenden leicht dartun.

Die Gemeinwesen verhalten sich zueinander wie ihre Zwede, weil der Zwed das Wefen der Gesellicaft bestimmt. Diejenige Gesellschaft ist bie hobere und verdient den Borgug, welche ben höheren Zwed verfolgt. Nun aber hat die Rirche einen höheren Zwed als ber Staat.

Wenn also die weltliche Gewalt etwas verordnet, was die Rirche als rechtswidrig ober fündhaft verbietet, fo muk man ber Rirde und nicht bem Staat gehorchen.

Das gilt gewiß unso mehr, da die Rirche wenigstens in ihren autoritativen Entscheidungen in Sachen des Glaubens und der Sitten durch den Beistand des heiligen

Geiftes vor Jrrtum bewahrt wird.

Gott wollte die Eintracht zwischen der geistigen und der weltlichen Gewalt. Diese kann aber in den Fällen, wo dieselbe Sache unter verschiedener Rücksich beiden Gewalten untersteht, nur dadurch erhalten werden, daß eine von beiden die oderste Entschedung hat. Wem hat nun Gott diese Entschedung übertragen? Doch wohl nicht der niederen, sondern der höheren; nicht der dem Irrtum unterworfenen, sondern der unfehlbaren; nicht der örtlich begrenzten, sondern der alle Zeiten und Orte umfasenden.

Das ift auch die Lehre, welche bie Rirche von jeher in gang

unzweideutiger Weise vorgetragen hat."

Wir haben mit Abssicht die Ausführungen des Jesuiten Cathrein etwas ausführlicher wiedergegeben, um dem Leser einmal Jesuitismus in Reinfultur zu zeigen; hier ist ein Sat in seiner "Dialektik" überspitzter als der andere. Was übrigens der langen Rede kurzer Sinn ist, beweist Pather Cathrein durch den gleichzeitigen Hinweis zu obigen Ausführungen über die "von jeher unzweideutige Lehre der Kirche", wenn er dazu erläuternd saat:

"Man vergleiche beispielsweise bie Bulle Bonifag VIII., "Unam sanctam' vom

Jahre 1302; Die Engyflita Leo XIII. ,Immortale Dei'."

Bekanntlich ist es nach der Bulle "Unam sanctam" für jede Kreatur heilsam, dem römischen Pontifer unterworfen zu sein, und zwar dir ett unterworfen! Denn die Lehre von der "indirekten" Gewalt ist erst später aufgekommen, als die Menschen und die Staaten sich die direkte Unterordnung nicht mehr so recht gefallen lassen wollten. Der in einer Anmerkung gedrachte Hinweis auf diese Bulle "Unam sanctam" beweistalso nur, daß man heute zwar "indirekt" sagt, aber immer noch "direkte Linterwerfung" meint.

Wie sehr wir mit dieser Behauptung recht haben, zeigt uns die Nukantwendung der "Beamten-Wacht", des "Organs des Verbandes der katholischen Beamtenvereine Deutschlands", aus obiger Lehre; dieses Blatt wagt seinen Mitgliedern, die doch als Beamte auf den Staat eidlich verpflichtet sind, folgendes als Richtschur für das Verhalten eines katholi-

ichen Beamten anzuempfehlen:

"Wie aber ist vorzugehen, wenn Kirche und Staat in einen Konslikt geraten? Wir sind geneigt, beiden Gesellschaften das gleiche Recht zuzubilligen. Aber das ist salschaften und Staat stehen nicht gleichberechtigt gegenüber wie zwei Staaten untereinander. Sondern die Kirche ist vermöge ihres höheren Zieles dem Staate übergeordenet. Darum kann nach katholischen Grundsähen ein Konflikt nur so gelöst werden, daß die Kirche ihn entscheidet und löst. Nie kann eine untergeordnete Gesellschaft rechtmäßig einen Streit mit einer höheren Bereinigung von sich aus entscheiden. Das Urteil steht in solchem Falle einzig der Kirche zu."

"Roma locuta, causa finita", d. h. z. Deutsch: "Rom hat gesprochen und damit ist die Sache endgültig entschieden", so hieß es einmal in jenem "glorreichen Mittelalter, als Rom tatsächlich die Staaten und Wölfer beherrschte, damals als die christlichen Herrscher und Staatsmänner nichts anderes mehr als nur noch aussührende "weltliche Arme" römischer Machtpolitik waren.

Und so soll es auch wieder werden; das bezeugt ganz offen die "Beam-

ten-Wacht", indem fie schreibt:

"Es braucht die Kirche den weltlichen Arm des Staates, seine Gesetze, Organisation und Hilfsmittel, weil die Abernatur auf der Natur aufbaut, die in den Händen des Staatswesens liegt."

Um diesen weltlichen Arm "Staat" recht gebrauchen zu können, d. h. um im Staate keinen Widerstand gegen Anordnungen und Weisungen der übernatürlichen Kirche anzutreffen, darum fordert diese Kirche,

"daß die Ratholiken auch auf die Regierungen den gebührenden Einfluß gewinnen und so mithelfen, damit sie selbst nach driftlichen Prinzipien regiert werden."

Diese Forderung Roms findet übrigens ihr Gegenstück in ähnlich lautenden Forderungen seitens gewisser Bertreter der protestantischen Kirche; so hat einmal der damalige Generalsuperintendent der Kurmark, Herr Dibelius, am 26. 2. 1932 bei einem Vortrag in Berlin zum Schluß die Forderung aufgestellt:

"in einem Staat, in dem das Bolf für seine selbstgewählte Obrigfeit verantwortlich sei, sei es Aufgabe ber Kirche, das Gewissen des Boltes so zu schärfen, daß die vom Bolte geschaffene Obrigkeit dem Evangelium gehorsam sei."

Wie weit diese "Gewissensschärfung" beim Volke anscheinend zu gehen hat, das ist von dem inzwischen verstorbenen evangelischen Erzbischof Rathan Goederblom in feiner befannten Rundfunfrede - (am 31. 1. 1930 über den Gender Königswusterhausen) — recht deutlich ausgesprochen worden, als dieser Verfechter einer katholisch-evangelischen Giniauna u. a. saate:

"Die Einheit wird nicht nur angestrebt, sondern ist in Wirklichkeit ichon vor-

Benn die Menschen sich nicht freiwillig einigen wollen, werden sie durch göttlichen 3wang bahingebracht werden. -

In Sachen der Kirche soll man unter Umständen auch gegen Anordnungen der eigenen Regierung handeln."

Die letten Worte klingen beinahe wie eine Aufforderung zum Verrat am eigenen Staat und Volf; biefes Wort eines ebangelischen Erzbischofs unterscheidet sich kaum noch von den entsprechenden Lehren der katholischen Kirche. Die Gleichheit und Alhnlichkeit berartiger Alussprüche von katholischer und ebangelischer Seite liegt in dem "Zotalitätanspruch" begründet, den jede christliche Kirche für sich beansprucht, — auch wenn sie diese "Totalität" nicht immer offen verkundet. Im Grunde genommen ist die Auffassung über das Verhältnis von Staat und Kirche bei beiden Kirthen dieselbe, auch wenn sie aus dem protestantischen nicht immer ganz so schroff klingt wie aus römischem Munde. Alm 16. 3. 1933 hat der damalige Bräfibent ber Samburgischen Sinobe, Saubthaftor D. Schöffel, unter Hinweis auf die Neugestaltung der politischen Lage sich über das Berhältnis von Staat und Kirche folgendermaßen geäußert:

"Die neue Zeit stellt uns das Problem von Rirche und Staat von neuem. Die Lösung aber ist klar. Nur so nämlich werden beibe Gewalten zum Segen der ihnen anvertrauten Geelen und Bolfer wirfen, wenn ein Doppeltes mit tiefem Ernfte beherzigt wird. Einmal nämlich muß die Gelbständigkeit der beiben Gewalten klar sein, damit jede in ihrem Bereich wirken kann, wozu sie gesetht ist. Der Staat hat das Schwert, und das bedeutet die Macht und die Macht soll dazu dienen, das Recht zu schrenen. Die Kirche aber hat die Schlüsseldes Keiches Gottes, das schon aut Erden ist. Die Gaben der Kirche aber sind allein geistiger Ratur. Für unsere evangelische Kirche steht im Bordergrund das Wort Gottes. Bersuchen wir also auch in ber kommenden Zeit einer jeben Gewalt zu geben und zu lassen, was ihr gehort: bem Staate bas Recht und bie Macht und hieraus ben Sieg - ber Rirche aber bas geistige Wirken mit himmlischen Gaben und Rraften. Und bennoch keine Trennung. Denn beide Gewalten führen auch heute wie in allen Zeiten auf einen Punkt zurück, und das ist der Wille der Ewigkeit, der sie beide gesetzt hat, den Staat und die Kirche. Bon Gott allein haben beide ihre Gewalt. Kein Staat hat sie von sich aus oder vom Wenschen her, und ebensowenig die Kirche. Beide sind vielmehr Lebensformen, die der Gottheit untertan find. Darin liegt ihre Berührung, darin ihre Nähe, darinnen auch die Möglichkeit zu gemeinsamer Arbeit."

Das klingt zunächst ganz harmlos, und harmlose Gemüter finden auch gar nichts in diesen "schönen Worten"; man muß aber wissen, daß die Betonung darauf zu legen ist: "beide haben von Gott ihre Gewalt"! Da nun die Kirche sich selbst dis die Vertreterin des Wortes Gottes betrachtet, so beansprucht sie auch von Fall zu Fall das Recht, darüber zu wachen und gegebenenfalls zu entschen, wo der Staat nicht mehr Gott soll In Alristel 3 von "Wort und Bekenntnis Alltonaer Pastoren in der Not und Verwirrung des öffentlichen Lebens" vom 11. 1. 1933 lesen wir unter der Aberschrift "Vom Staate" u. a. z. B. auch das Folgende:

"Wir glauben, lehren und bekennen, daß Gott der Schöpfer des Staates ist. Der Sünde wegen muß ein mächtiger Wille das Jusammenleben, zu welchem Gott uns geschaffen hat, ordnen. Dieser mächtige Wille ist nach Gottes Ordnung die Staatsgewalt.

Richt ber Staat als Gebanke, sondern allein der bestehende Staat ist durch Gottes Schöpfermacht da. Es gibt keine Staatsform, welche man die einzig richtige nennen kann. Staaten, Staatsformen und Obrigkeiten entstehen nach Gottes Willen, dem Einen zum heil, dem Anderen zum Schaden, — ganz abgesehen davon, ob sie uns gefallen.

Daraus folgt nicht, daß wir uns einfach treiben lassen sollen. Es ist nicht Unrecht, sondern Pflicht, jeweils nach der Staatsform, der Wirtschaft- und Bolksordnung zu trachten, die den augenblidlichen Erfordernissen entspricht. Gottes Gebot macht nicht untüchtig zum politischen Handeln, sondern macht uns fleihig, "der Stadt Bestes zu suchen"; Jeremias 29, 7.

Wenn wir dabei in Gegensa zur bestehenden Obrigkeit ge-

Wenn wir dabei in Gegensatzur bestehenden Obrigkeit geraten, so müssen wir das vor Gottes Richterstuhl und dem Schwert der Obrigkeit verantworten. Wir sind zum Gehoram gegen die Obrigkeit berufen. Wenn aber der Fall eintritt, daß die Obrigkeit wider "der Stadt Bestes" handelt, bann muß jeder entschen, wann der Augenblid gekommen ist, wo man Gott mehr gehorchen muß als den Menschen."

Nun — und diese Entscheidung, "wann der Augenblick gekommen ist", liegt praktisch in der Hand der Kirche, die ja Gottes Wort und Forderung nicht nur verklindet, sondern vor allem auch richtig "auslegt". Die hier von den Altonaer Pastoren vertretene Auffassung unterscheidet sich innerlich kaum von dem "Souveränitätanspruch" der römischen Kirche.

Wir finden eben überall im amtlichen christlichen Lager die gleiche Iberheblichkeit, diese betonte "Aberordnung" der Kirche — (man sagt zwar oft Gott, meint aber immer die selbst vertretene Kirche!) — über die Politik, d. h. über den Staat, über die Staatsführer und die Staatsbürger. Immer wieder müssen wir diesen Staatspunkt von der Aberordnung der Kirche über den Staat aus den vielen amtlichen Verlautbarungen beider christlicher Konfessionen erkennen; hierdei wollen wir allerdings zugeben, daß sich die eine Richtung besonders hervortut, jene "katholische" "allgemeine" Kirche, die immer so besonders scharf herausstellt, daß sie allein das echte und wirkliche wahre Christentum in Erdpacht genommen habe, und daß sie daher auch die "alleinseligmachende Kirche" sei. Diese alleinseligmachende Kirche hat über Staat und Kirche, über Nation und Religion ganz besondere eigene Alnschauungen, wie das solgende Beispiel zeigen soll.

Das frühere "Zentrum", die "Garde des römischen Rapstes in Deutschland", hat einmal in einer Wahlflugschrift: "Das Zentrum und die völtsische Presse" — (Schrift Nr. 1 der Diaspora-Arbeitgemeinschaft der Deutschen Zentrumspartei) — die Frage: Was ist national? folgendermeden Kenntschlasseit

dermaßen beantwortet:

Rational sein heißt: Dienst am Bolk und Baterland. Opfer bringen für die Allgemeinheit. Auch Windhorft gibt uns ba bie rechte Antwort:

"National ist die Liebe zum heimatlichen Herde, zu den Institutionen und ben Menschen, in denen und mit denen man aufgewachsen ist. Die erste nationale Bflicht ist bemnach die Berteidigung des heiligen Bobens, des Baterlandes, gegen ieden Angriff.

Sobald es fic aber um Fragen ber Religion handelt, hort die Rationalitat auf.

Christentum ist gekommen, um allen Menichen geprebigt zu werden. Reine Rirche, die nicht abdanken will, kann biese Universalität von sich abweisen. Die katholische wie die protestantische Rirche ist in ihrer Tendenz univerfell, und jur Berfaffung ber tatholifchen Rirche gehört bie Autoritat bes Bapites. An dem müssen wir festhalten, und wenn wir darum gescholten werden, wir seien nicht national, so weise ich solchen Borwurf zurück und erkläre, das him me Lische Baterland wird mir doch immer höher stehen als das hier auf Erden.'

Diese Worte Windhorsts haben bis jum heutigen Tage ihre hohe Bedeutung nicht verloren, bekommen vielmehr gerade in den Stürmen, die gegen die Deutschen Rasettlien, aus allen Teilen unseres Baterlandes mit voller Bucht und ungeschminkter Schärfe hervorbrechen, erhöhte Berechtigung, uns allen als Richtlinien für unser politisches und nationales Handeln zu gelten. Das Zentrum braucht sich nicht an die Brust zu schlagen und sich irgendwelcher Bersehlungen in nationaler Beziehung ans

Der Verfasser dieser Zentrumsschrift, der den großen Windhorst als Kronzeugen dafür anruft, daß "in Fragen der Religion die Nationalität aufhören muß", weiß anscheinend gar nichts von den Verfehlungen des Bentrums in nationaler Beziehung — angefangen vom "Kulturkampf" der 70er Jahre, der von Rom bewußt ins Werk geseht war, die zu jenem Hochberrat nach dem großen Weltkriege, der durch den Namen "Separatismus" hinreichend gekennzeichnet ift. Ober waren und find etwa die Taten eines Brälaten Raas und seiner Genossen im geistlichen und weltlichen Gewande keine "Berfehlungen in nationaler Beziehung"? Die in Walter Bacmeifters Nationalberlag veröffentlichten "Neuen Urtunden über die wahren Führer der Gebaratisten" reden eine mehr als überzeugende Sprache; in diefem Buche: "Hochverrat des Bentrums am Rhein" bon Miges-Schmib ift ein ungeheuerliches Beweismaterial zusammengetragen; die wichtigsten Dokumente sind photographisch wiedergegeben und sind geradezu vernichtend für die fattfam bekannten Wühler gegen das Deutsche Reich. Diese Anklage gegen die "schwarze Reaktion" ist gerade zur rechten Zeit gekommen, weil die römische Alktion, der im Kampfe gegen das "berruchte keterische Breugen-Deutschland" iegliches Mittel recht ist, noch heute auf immer dem gleichen Standpunkt steht, wenn es um die Begriffe Nation und Volk geht. Weihbischof Dr. Burger von Freiburg im Breisgau hat, wie wir der Beitschrift "Beit und Bolf", München, bom 19. 8. 1933 entnehmen, u. a. gesagt:

"Wir lieben unser Deutsches Baterland. — Der Katholik vergöttert nicht bas Baterland, benn für ihn gibt es noch höhere Güter: Religion und Gott; und noch höhere Gemeinschaften: das Reich Gottes auf Erden, die katholische Kirche. Dem Katholiken ist die Religion das Primare, das Vater-

land, bie Ration, bas Setunbare."

Wohin eine folche Einstellung vom "primären Katholizismus" praktisch führt, das mukten wir der in Wien erscheinenden Zeitschrift "Der christliche Ständestaat" entnehmen, die im Mai 1934 in einem Auffat über "Die Saar am Scheidewege" u. a. geschrieben hat:

"Die Entscheidung über bas funftige Schidfal bes Saargebietes rudt immer näher. War früher, vor Ausbruch des Dritten Reiches in Deutschland, der Ausgang ber im Bertrag von Bersailles vorgesehenen Abstimmung im Sinne einer über-wältigenden Mehrheit für die Rudtehr ins Reich außer jedem Zweifel, so haben sich bie Dinge boch feither erheblich verandert. Während früher nur rabitale Marxiten und Separatisten für eine weitere Autonomie des Saargebiets waren, muß sich heute auch der gläubige Katholik die ernste Frage vorlegen, ob er in ein Reich jurudtehren will, bas fich immer beutlicher unter bie Berricaft bes fraffelten Seidentums begibt.

Mas ist wichtiger, und was ist ein höheres Gut, die nationale Berbundenheit oder der Schutz des Glaubens? In der Zat wurde eine Wiebervereinigung mit bem Reich eine erhebliche Gefahrbung ber reli-

giojen Belange und eine fuhlbare Schlechterftellung ber Rirche bedeuten.

gidsen Belange und eine fühlbare Schlechterstellung der Atreze bedeuten. Das braune Gewaltregime hat auch hier wieder, wie auf so vielen anderen Gebieten, das Runststüd fertiggebracht, das schreiende Unrecht der Berträge in ein zeitweiliges "minus malum" — (d. h. "geringeres Übel"!) — ja, je gesährdeter die Lage der Kirche in Deutschland wird, in ein Recht zu verwandeln. Wenn demnächst viele Saarländer, deren Reichstreue über jeden Zweisel erhaben ist, doch nicht für die Rücksehr ins Reich stimmen, so verteidigen sie nicht nur die höheren Rechte ihres heiligen Glaubens, sondern in gewissen sinne auch das wahre Deutschum, indem sie ein weiteres Stild Deutschen Landes vor der undeutschen Gleichsaltung bewahren und der Berbindung von Bolkstum und Religion erhalten, die wehrkoft Deutsch zu werden verdient bie wahrhaft Deutsch genannt zu werden verdient.

Richt nur ben Interessen bes Saar-Ratholizismus, son-bern barüber hinaus bem gesamten Deutschen Ratholizis-mus ist baburch ein großer Dienst getan."

Einen schlimmeren Verrat des Gesamtdeutschtums kann man sich kaum borftellen, als er aus diefen Gagen einer fich Deutsch nennenden Zeitschrift spricht, die im Auftrage einer sich Deutsch nennenden Regierung in Bfterreich erscheint. Mit geradezu synischer Offenheit wurde hier gegen bas neue Deutschland gehett, und zwar mit einer Begründung, die angesichts des zwischen dem Batikan und Deutschland geschlossenen Konkordates unmöglich erscheinen dürfte. Gollte das etwa mit darin liegen, daß gewisse römische Kreise das Reichstonkordat vom 20.7.1933 als nicht mehr weit genug gehend ansahen, nachdem es ihnen gelungen war, mit dem gerade damals in Kraft getretenen öfterreichischen Konfordat diesen Staat in des Wortes wahrster Bedeutung zu einem "Kirchenft a a t" zu machen. Es mehren sich die Zeichen bafur, daß Rom aus dem Reichskonfordat vom 20. 7. 1933 mehr für sich herausholen möchte, als ihm dort vertragsmäßig schon zugestanden worden ist. Wir wurden darin eine gunftige Gelegenheit für das völkische Deutschland sehen, sich von Bindungen zu lösen, die auf die Dauer doch nicht tragbar sind, — wie das Auftreten der römischen Bischöfe, Priester und auch gewisser Laien uns nur allzu deutlich gezeigt hat. Das Reichstonkordat vom 20. 7. 1933 war ein kuhner Wurf und Berfuch der neuen Deutschen Staatsführung zur Ausbootung des "politischen" Katholizismus im Reich. Inzwischen hat sich herausgestellt, daß dieser Katholizismus trop aller Vertagsabmachungen nach wie vor weiter arbeitet, indem an die Stelle der Barlamentstribünen und Volksversammlungen nunmehr die Kanzeln und Beichtstühle und in noch stärkerem Maße die ungezählten Kirchenzeitungen getreten sind. Die römische Kirche hat die eindeutigen Abmachungen des Reichskonkordates längst auf ihre Weise gebrochen, — und da hätten wir Deutsche eigentlich gar keine Beranlassung mehr, une noch länger an Bestimmungen gebunden zu betrachten, die durch das vertragswidrige Verhalten der Gegenseite gegenstandslos geworden find. Daß und warum Rom felbst behaupten kann, seine Angriffe gegen das Deutschtum und gegen den neuen Deutschen Staat widersprächen nicht dem Wortlaut des Konfordates, fann hier nicht im einzelnen ausgeführt

werden; in meinem Buch: "Das Reichskonkordat vom 20. 7. 1933" habe ich über diese Dinge in aller Alusführlichkeit geschrieben 1).

Alus den bisher genannten und teilweise im Wortlaut wiedergegebenen Stimmen bon römischer Geite ist einwandfrei ersichtlich, wo der positive, d. h. der überzeugte Katholit im Ernstfall bei einem Streit zwischen Staat und Kirche steht; der "Kulturfampf", den Rom gegen den Deutschen Staat unter Bismarck ins Werk setze, hat eindeutig bewiesen, wie weit Rom in diefer Beziehung feine Anhänger notfalls in der Hand hat.

Die Kirche hat nie aufgehört zu predigen, daß jeder Gläubige zuerst Christ sein musse, bevor er Deutscher ober Englander oder Franzose usw. fein dürfe. In der Paderborner Bonifatiusbroschüre des Jahres 1895 lieft man 3. B. das folgende fehr bezeichnende katholische Bekenntnis:

"Bir sind zuerst Christen, querft Ratholiten, und ertennen in dem mobernen Patriotismus ein Stud Barbarei, ein Bergeben an der Menscheit, eine Gunde gegen die Rachstelliebe und einen Abfall vom Christentum.

Den modernen Patriotismus überlassen wir also unserem alten Better, dem Deutschen Michel, und ben mag man uns mit seinem Rationalitätschwindel vom Leibe halten."

Diefe Worte kennzeichnen mit erschreckender Deutlichkeit die römisch-katholische Auffassung über Patriotismus, d. h. über Vaterlandsliebe und über Nation; das gleiche gilt von den Ausführungen des Baters Cathrein über "National-Katholiken" in den "Elfaß-Lothringischen Mitteilungen" bom 6. 9. 1931, in denen es unter anderem heißt:

"Die Interessen ber Rirche, ber Religion, muffen benn boch allen anderen vorangeben. Zuerft tatholifc und bann national."

Diese römische Auffassung und "offizielle Lehre" ist bis zur Stunde unverandert und wird nach wie vor von der Kirche in gleicher Scharfe verfochten, wie die vielen Hirtenbriefe und Bischofpredigten im neuen Deutschland beweisen.

Daß auch die protestantische Kirche ihre Anhänger in ähnlichem Sinne zu erziehen bestrebt zu sein scheint, zeigt folgender Vorfall. Alm 31. Marz 1934 sbrach Staatsrat Gauleiter Josef Grohe, Köln, vor Teilnehmern einer nationalsozialistischen Führerschule über das Thema: "Führertum und Weltanschauung"; diese Rede wurde vom "Westdeutschen Beobachter" in Köln unter der ganzseitigen Aberschrift — (am 1. 4. 1934) —: "Wir find zuerft Deutiche, bann erft Ratholiten ober Brotestanten" - "Abrechnung mit ben Gegnern eines einigen Deutschen Bolfes" - im Wortlaut veröffentlicht. Gine protestantische Leserin schrieb damals an die "Schlesische Gebirgs-Zeitung", Birichberg i. Rigb., in der unter gleicher Aberschrift über diefe Rede des rheinischen Gauleiters berichtet worden war, unter anderem folgendes:

"Nein und abermals nein! Wir find zuerst Protestanten und bann erst Deutsche; wir sind querft Christen und bann erft Deutsche. Unser Glaube geht uns über alles. Wenn Deutschland längst nicht mehr ist, wird unsere Seele noch sein! Ober kann etwa Deutschland uns von unseren Gebrechen, Sanden und Gebundenheiten erlösen? Rann es uns Frieden schenken? Rann es uns ewiges Leben geben? Rann es uns über die Bitterkeit des Todes hinweghelsen? Es ist des Führers Wille, daß wir gute Christen seien. Er wurde nicht so sprechen, wie Ihre Zeitung spricht."

<sup>1) &</sup>quot;Das Reichskonkorbat vom 20. 7. 1933 unter besonderer Berüdsichtigung seiner historischen Borgänger in 800 Jahren Deutscher Geschichte". — Lubenborffs Berlag, München 19, 62 Seiten — geh. RW. 0.80.

Aus diesen Worten einer anscheinend strenggläubigen Protestantin, die felbst nicht weiß, was sie tut, weil sie eben nur "blindgläubiges Schäflein der Herde" ist, erkennt man deutlich die Wühlarbeit gewisser Kirchenbeamten, denen nur ihre Kirche und ihr Almt über alles geht, und die als Nuknießer einer "internationalen" Religion das eigene Volt, Blut und Raffe, faltlächelnd verleugnen.

Der bekannte protestantische Erzbischof Nathan Goederblom hat einmal geschrieben:

"Aberhaupt glaube ich nicht an Blut und Abstammung, sondern an Kultur und Geschichte".

Diesem hohen Kirchenbeamten scheint genau wie seinem Kollegen bon der römischen Fakultät, dem Kardinal und Erzbischof Faushaber in München bei seinen Albventsbredigten gegen das Germanentum, der einfachste Beariff dafür abzugehen, daß Kultur und Geschichte ia nur aus Blut und Abstammung heraus möglich sind. Diese Herren predigen fälschlich immer bon emer "driftlichen Rultur" und einer "driftlichen Geschichte"; wir aber tennen nur eine driftliche "Civilifation" und eine "Rirchengefchichte", Die mit der wirklichen Geschichte der Bölker nur insoweit zu tun hat, als ihre Macher seit fast 2000 Jahren sich bemühen, in die gesunden Entwicklungen aller Wölfer und Staaten in unzuläffiger Weise einzugreifen und sie gewaltsam "mikzugestalten"!

Genau so wie diese Kirchenfürsten beider Konfessionen denken auch die unterstellten Priefter beider Richtungen. Der römisch-tatholische Stadtpfarrer von Heilbronn. Dr. Steeamann, hat das für Deutsche Menschen

unverständliche Wort gesprochen:

"Religion bindet boch enger als Sprache. Der tatholifche Spanier fteht mir ungleich naber als der protestantifche Deutsche!"

Und der evangelische Pastor Stoevesandt hat laut "Weserzeitung" Nr. 521 a vom 23. 9. 1932 bei der feierlichen öffentlichen Verabschiedung des Negerhfarrers Kwami aus Togo, der wochenlang vor Deutschen Eltern und Kindern über die Griftliche Weltanschauung in verschiedenen Gauen unseres Deutschen Vaterlandes hatte predigen dürfen, wortlich erklärt:

"Wir diskutieren viel über Rassenkagen. Run hat ein Angehöriger der afrikantschen Rasse von der Kausenden gesprochen. Ist das nicht Grund genug, einmal über die dunkle Kasse nachzubenken? Was wird aus diesen Bolkern noch werden? Wo vie vuntie nasse nagzuventenr Was wird aus diesen Wölkern noch werden? Abo ist zwischen ihm und seinen evangelischen Landsleuten und uns noch ein Unterschiede? Sollte in ihm nicht der Wille Gottes offenbar werden zu einer großen Gemeinschaft aller Bölker? In der Tat, solche Männer wie er stehen uns innerlich näher, als mancher Weiße, der in innerster Aberzeugung meilenweit von uns entfernt ist. Wir fühlen die Gemeinschaft in Jesus Christus."

Auf diese beiden Außerungen je eines Vertreters beider christlicher Konfeffionen, die von den Kirchen ausdrücklich gedeckt werden, kann man als Deutscher, dem sein Volk und Land über Alles geht, nur noch die

Frage stellen:

wo ist eigentlich noch ein Unterschied zwischen bem katholischen und dem evangelischen Bertreter? - Dem einen steht irgenbein Spanier näher, nur weil dieser Spanier zufällig auch , tatholisch' ift, — und dem anderen steht irgend ein Reger näher, weil dieser Reger zufällig auch ,evangelisch' ist! Sie alle suher, weil dieser Reger zufällig auch ,evangelisch' ist! Sie alle suhen immer nur die Gemeinschaft auf dem Boden des jüdischen Welt-Christentums! Die uns heiligen Begriffe Blut und Boden kennen diese Christen nicht; ihnen steht ihr internationales Christentum bober als Raffe und Beimat!

Wenn man die chriftliche Lehre genau kennt und so der Sache auf den Grund geht, erscheint es gar nicht vertvunderlich, daß solche Auffassungen bei diesen Leuten bestehen. Das Christentum betreibt seit jeher eine ganz bewußte Niedrigkeitdewertung des Körpers, um dadurch den Rassebegriff zu zerstören, wobei man dort genau weiß, daß es tatsächlich Rassegesebes Leibes und der Seele gibt. Dadurch aber, daß Rasse mit Körper gleichgesett wird, erreicht man sehr geschlicht auch die Verneinung der Rasseele. In welcher Form diese Vernichtung des gesunden Gefühls für Rasse und Viut im Menschen, der Christ ist, getrieden wird, beweist uns solgender Ausspruch von Ludwig de Ponte, den die "Westdeutsche Grenz-post", Geilenkirchen-Heinsberg, in ihrer Sonntagsbeilage am 29. 7. 1933 zur Erdauung ihrer christlichen Leser unter der Aberschrift "Die rechte Bewertung des Leibes" als vordildlich veröffentlicht hat:

"Gott ber Hat nach seiner höchsten Weisheit ben Leib Abams nicht aus nichts erschaffen, sondern wollte ihn aus Erdenstaub mit Wasser vermischt bilden, wie der Hasser ben Lehm macht, aus dem er die Geschierte formt, damit der Mensch umso tiefer in der Demut begründet wurde, daß er seine geringe und elende Abstammung von dieser Seite einsehe und die Gebrechlichkeit seiner Natur erkenne, sowie auch die Sterblichkeit, welche ihm von diesem Arsprung guteil wurde."

Mit Menschen, die sich soldes bieten lassen, die ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse von ihrer Kirche so tief einschähen lassen, hat die Kirche natürlich immer ein leichtes Spiel. Ein Geschlecht, das solche "Aufklärung" hinnimmt, ohne sich zu wehren, kann niemals gedeihen. Doch — vielleicht ist es gar der Wille des Christentums, daß die Menschen nicht rassisch gedeihen sollen??? — Wir müssen das annehmen, wenn wir solgendes hören; die Zeitschrift "Flammenzeichen" hat am 22. 8. 1931 aus dem "Schweinfurter Kirchenblatt" solgende Antwort des Zesutenpaters Firmin Löhe an einen Schwindssüchtigen veröffentlicht, als dieser ihn fragte, ob er heiraten dürfe:

"Wir sind auf Erden, um badurch in den Himmel zu kommen. Wenn Sie auch Frau und Kinder in den Himmel bringen, dann hat es nicht geschadet, wenn alle schwindsüchtig waren."

In dieser christlichen Meinung liegt auch der Schlüssel für den Kampf der katholischen Kirche gegen das neue Deutsche Gesetz zur Verhütung erdfranken Nachwuchses. Die Kirche erfüllt damit die Aufgabe, die in der heiligen Schrift gestellt ist, wo es in der Offenbarung Iohannis Kapitel 5, Vers 9 und 10, ja ausdrücklich heißt, daß Iehowah seine Anhänger aus jeglicher Art von Stamm, Volk und Nation "herauserlöst" habe.

Ist es da verwunderlich, daß folche aus Stamm und Volk herauserlösten Menschen in einem etwaigen Streitfall zwischen kirchlicher und weltlicher Gewalt bei der Kirche und gegen den Staat stehen? Wir wollen nicht den einzelnen Volksgenossen deswegen anklagen! Doch die Verantwort-

lichen im geistlichen und weltlichen Rock klagen wir an!

Die Gefahr, daß Staatsbürger in einem etwaigen Streit zwischen Staat und Kirche unter Umständen auf Seiten des kirchlichen Staatsseindes stehen können, ist deshald so besonders groß, weil die Kirche es in ihrer jahrhundertelangen Erziehungarbeit verstanden hat, ihre politischen Machtansprüche sehr geschickt religiös zu vertarnen. So wird es den Gläubigen zunächst gar nicht zum Bewußtsein kommen, daß sie sich Staat und Volk entfremden müssen, wenn sie sich auf eine überstaatliche Weltanschauung verhstlichten lassen, — nur weil letztere unter einem religiösen Deckmantel einherschreitet.

Der Pralat der römischen Kirche, Professor Dr. Lauscher vom Priefterfeminar zu Bonn, einer ber engsten bolitischen Mitarbeiter bes noch befannteren Bralaten Dr. Raas aus Trier, hat am 24. 6. 1932 im preußischen Landtag in feiner fog. "Friedensrede an die Nationalfozialisten" u. a. gefagt:

"Die Weltanschauung ist das Kundament, das tragende und zugleich schöpferische

Element jeder Rultur, ja der Politit überhaupt."

Das stimmt — und darum kämpft das Deutsche Wolk ja seit vielen Sahren für eine Deutsche Weltanschauung! Darum wehren sich ja alle Deutschen Revolutionäre bagegen, daß unsere Deutsche Politik, Deutsche Rultur, Deutsche Wirtschaft, unser Deutsches Recht, daß alle unsere Lebensäußerungen aus römisch-fatholischer, d. h. aus jüdisch-christlicher Weltanschauung "ihre letten und tiefsten Inspirationen erhalten sollen", wie es von Rom durch den Mund seines Pralaten verlangt wird. Wenn wir hier von einer Gleichstellung "Jüdisch-chriftlich" sprechen und damit sagen wollen, daß beide Begriffe ungertrennlich find und tatfächlich eine Einheit bilden, so erregt das vielfach bei den Deutschen und nationalen Christen mehr oder minder ungläubiges Kopfschütteln. Und doch:

"Christentum ist Jubentum füre Bolt!", wie einmal ber englische Lord und Vizekönig aus judischem Geblut Disraeli offen erklärt hat, derfelbe Lude, von dem auch das Wort stammt, daß die Rasse der Schlüffel zur Weltgeschichte ift. — wobei natürlich ber Jude Dieraeli nur an feine Raffe gebacht haben mag. Alber wir wollen uns nicht allein mit obigem Ausspruch Disraelis begnügen. Im "Tiroler Anzeiger" bom

7. 5. 1934 konnte man folgendes lesen:

"In der Kongregationskirche von Maidenhead wurde die Abendpredigt vom 5. Mai von einem jüdischen Rabbiner gehalten. Der Gottesdienst wird von dem Kirchengeistlichen zelebriert. Der Kirchenvorstand hatte den Rabbiner eingeladen, die Predigt zu halten, um damit ein Beispiel christlicher Sympathie für die verfolgten Juden zu geben und gegen den Geist des Antisemitismus zu protestieren. Es handelt sich um keinen vereinzelten Fall, da in der letzten Zeit Kirchen im ganzen Lande jüdische Priester zur Predigt eingeladen haben."

Die Zeitschrift "Flammenzeichen", Leonberg-Stuttgart, der wir diese Notiz entnehmen, schreibt dazu (in Nr. 21 bom 26. 5. 1934) ganz richtig: "Man muß diesem Vorgehen wenigstens Folgerichtigkeit zuerkennen. Es fommt hier offen deutlich jum Alusbruck, daß das Christentum nur eine Filiale des Judentums ift". Gleichzeitig bringen dann die "Flammenzeichen" folgende Stellungnahme zur sog. "Judenmission in Deutschland" aus dem "Hannoverschen Sonntagsblatt" Ar. 16/1934:

"Die Judenmiffion ift heute mehr umftritten benn je. Biele fprechen ihr jebes Daseinsrecht ab. Missionsbirektor D. von Harling in Leipzig, der seit vierzig Jahren in dieser schweren Arbeit steht, schreibt uns dazu: "Berdirb es nicht, es ist ein Segen darin!" Dies Wort Jesaja 65, 8 wird von Gott auf Jrael angewandt; es liegt zugleich eine Berheißung und eine Aufgabe darin: Gott will es nicht verderben, sondern einen Segen aus diesem Bolke wachsen lassen, obwohl es zum Verderben bestimmt scheint. Das bedeutet für uns, die wir ihm dienen wollen, daß wir uns nicht zu Werkzeugen des Verderbens, sondern des Segens an Jrael machen lassen. Wir haben von den Batern unserer Kirche diese Aufgabe in unserer lutherischen Judenmiffion ererbt und haben fie bisher nach bem Mage unferer Rrafte gu er-Judenmission ererbt und haden sie disher nach dem Maße unserer Arasie zu erfüllen getrachtet. Unsere Krast war schwach gegenüber dem Widerstand auf jüdischer und der Abneigung auf hristlicher Seite; und all unser Arbeiten — bessen war ein stetes Kämpsen und Ringen mit Gott, desse nicht auch auf dem unglücseligen Bolke ruht. Aber in demselben Maße, wie es ein Glaubenskamps war im Gebet zu Gott, im Gehorsam gegen seinen Willen und im Vertrauen auf seine Verheißung und die Nacht seines Wortes, ist auch die Arbeit nicht vergeblich gewesen. Es ist viel Segen badurch freigemacht, der bis in die Ewigseit reicht. Auch unsere Rirche hat ihr Teil daran gehabt. Umso dringender dars ich darum die Cläubigen in ihr an senes Prophetenwort erinnern. Die Sorge darum, dah unsere Mission im Strom der Zeit untergehen könnte, treibt mich zu der Bitte: in Gottes Namen verdird es nicht, es ist ein Segen darin! Nachdem ich vierzig Jahre gedient und ihren Segen erfahren habe, muß ich nun mit Angst und Schmerzen sehen, wie sie zu einer Ruine am Wege der Rirche und damit zu einer Anklage gegen die Rirche zu werden droht. Immer wieder aber stärkt mich der Glaubensmut des Häussens der Getreuen, die so manche Gabe mit einem tapseren Dennoch des Glaubens begleiten. Das macht mir Mut, in das Rirchenvolk die Bitte hineinzurusen: werde wach, und stärke das andere, das sterben will. (Off. 3, 2).— D. von Harling, Missionsdirektor, Leipzig."

Hierzu schreibt anschließend die Wochenschrift "Flammenzeichen": "Nun, wenn der Reichsbischof hier durchgriffe, stünden wir hinter ihm. Man soll diese Ruine ruhig verfallen lassen. Aber wir glauben, daß auch die neue Reichstrieb die "Anklage gegen die Kirche" nicht auf sich nimmt. Denn wer es mit dem Bekenntnis so ernst nimmt, und für die Aufrechterhaltung der Jahweh-Geschichten so entschieden ficht, wie die "Deutschen Christen", dem wird auch die Judenmission

am Bergen liegen muffen."

Wir müssen letterem zustimmen. Das ist es ja gerade: wer es mit dem christlichen Bekenntnis ernst nimmt, darf den jüdischen Inhalt der christlichen Religion nicht ablehnen, darf sich folgerichtig auch nicht gegen die Iuden selbst ausserwählten Volkes" noch freuen, denn Judentum und Christentum gehören unlöslich zusammen, so nämlich, daß das Christentum ohne das Judentum undenkbar ist, während aber umgekehrt das Judentum sehr wohl ohne Christentum bestehen kann, — und in letterer Tatsache liegt die ungeheure Stärke des Judentums in dem großen Zweikampf zwischen Rom und Iuda. Um Zweisler zum Nachdenken anzuregen, müssen wir hier einmal auf die nicht zu leugnenden engen Beziehungen zwischen diesen desen Religionsgebäuden etwas näher eingehen.

Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, daß jüdische "Konvertiten" meistenteils den Katholizismus vor dem Protestantismus bevorzugen. Der Zude sieht ganz richtig die besonders enge Berwandschaft zwischen seiner und der römisch-fatholischen Idee, ja er weiß, daß gerade in der "Berwandtschaft tosmopolitischer Ideale" bei Judentum und Christentum der Grundstein für die Erhaltung des jüdischen Beistes als "weltgeltend" liegt. Diese -"Grundsteinlegung" hat ihren Urheber im Judenapostel Saulus-Baulus, der fehr wohl erkannt hatte, daß es kaum gelingen würde, andere Bölker unmittelbar zum Judentum zu befehren, d. h. die nicht-jüdischen Bölfer unmittelbar bor den Sinai zu führen. Go wurde das Chriftentum von Anbeginn her zur "Brücke", über welche die Völker als blindgläubige Herde zum Sinai hingebracht werden follen. Die Durchfäuerung des Christentums mit judischem Geist und durch judische Kultformen kommt den meisten Christen nie recht zum Bewußtsein. Tatfächlich trägt der christliche Gottesdienst seit jeher unverkennbar die Spuren seiner unmittelbaren gewollten! — Ableitung aus dem Gottesdienst der Shnagoge. Das Meßopfer, das der römische Priester am Alltare darbringt, ist die Nachahmung und Fortsehung des Opfers im alten Testament. Schon die außerliche Einteilung katholischer Kirchen in Vorraum, Hauptschiff und Chor (Hochaltar) ist die Nachbildung des Tempels zu Jerufalem mit feiner Vorhalle, dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Die hl. Messe felbst zeigt deutlich den Ursprung ihrer "Kultform". Im Urchristentum war diese hl. Messe noch in ganz ausgeprägter Form — (was fie heute nur noch mehr ober minder "bildlich" ift) — ein jedesmaliges gemeinfames Bruder- und Liebesmahl zum Andenken an das lette Mahl des Religionstifters Zesus, wie es in der Bibel geschildert wird. Wenn der römische Priester auch heute noch bei der hl. Messe die Hände wäscht, bevor er die Hoste nimmt, so ist das genau der gleiche Brauch wie bei den Zuden, two auch die Hände gewaschen werden, bevor man das "Brot bricht". Auch die Herstellung der Hoste aus "ungesäuertem Weizenmehl" entspricht dem jüdischen Wordild. Dieselbe Abereinstimmung sinden wir dei der "Handhabung", d. h. bei der Mischung von Wein und Wasser im jüdischen und römischen Kult; der jüdische Ritus schreibt vor, Wasser in den Wein zu mischen, damit bei der Gebetsübung nach dem Mahl "nicht die notwendige Rüchternheit gesährdet wird", twas natürlich nur sinnbildlich zu verstehen ist, — und die gleiche "sinnbildliche" Handlung nimmt jeder römische Priester bei der Messe vor.

"Du bist Priester ewiglich nach der Ordnung des Melchisedech", so wird Dem römischen Neubriester von seiner Kirche bei der Weihe zum Briefter gesagt; und nach dem Borbild des judischen Priesters legt auch der römische Briefter vor Beginn der hl. Handlung an den Stufen des Altares sein "Gündenbekenntnis vor Jahweh" ab. Während der Meise finden mehrfach fog. "Schriftlesungen" statt, und zwar erst das Ebangelium und dann die Epistel, was eindeutig den Vorlesungen im judischen Ritus aus der Thora und aus den Propheten entspricht; bei biefen Schriftlesungen ist noch eine andere bezeichnende Abereinstimmung festzustellen: in der Shnagoge ist für beide Vorlesungen eine verschiedene Melodie, ein unterschiedlicher "Tonfall in der Stimme" vorgeschrieben, — dasselbe ift im römischen Ritus für Evangelium und Spistel üblich, toas besonders in Erscheinung tritt, wenn das Megobfer als sog, feierliches Hochamt im Wechsel-Gesang vor sich geht. Ferner: an Sonntagen wird in den meisten Messen eine Predigt gehalten, wobei vielfach der jeweilige Inhalt des Zagesevangeliums den Inhalt der Bredigt bildet; auch diese Einrichtung hat ihr charakteristisches Vorbild im jüdischen Ritus, bei dem die Schriftvorlefungen von der fog. "Aluslegung" des Vorgelesenen begleitet wird. Der dreimalige Alusruf "Ganctus—Ganctus—Ganctus" im Höhepunkt des katholischen Mekopfers, bei der Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut, entspricht wörtlich dem Hauptwort der sog. "Reduschah" im jüdischen Gottesdienst, das ebenfalls lautet: "Heilig—heilig".

Aluch in anderen gottesdienstlichen Abungen außer dem Meßopfer finden sich zahlreiche Abereinstimmungen mit jüdischen Vorbildern. So hat z. Z. die in der römischen Kirche übliche Gebetsform der "Litanei", die besorders in feierlichen Nachmittagsgottesdiensten angewandt wird, ihr Gegenstück in ähnlichen Litanei-Gebeten, die im Zudentum an Festtagen üblich sind. Auch die Art des Vortragens der Psalmen ist von der katholischen "Liturgie" aus dem Zudentum übernommen worden, was besonders deutlich wird, wenn die Priester gemeinsam Psalmen beten bzw. singen.

Und schließlich ist zu erwähnen, daß auch in der gottesdienstlichen Amtstleidung römischer Priester der jüdische Ursprung erkenndar geblieben ist, so z. 2. in der "Stola", die bei der Spendung der Sakramente eine wesentliche Rolle spielt.

Die weitgehende Abereinstimmung jüdischer und chriftlicher Gebete, sogar dem Inhalt nach, läßt fich am besten durch eine kurze Betrachtung des

"Baterunser" zeigen, wobei wir uns an eine Beröffentlichung von Dr. Dienemann im jüdischen Gemeindeblatt halten, die vor Sahren schon geschrieben ist.

Die Anrufung "Vater unser, der du bist im Himmel" entspricht wörtlich ber jübischen gebräuchlichen Anrede "unfer Bater im himmel". Während der Jude im Raddisch betet: "geheiligt werde Gottes erhabener Name", betet der Chrift: "dein Name werde geheiligt", oder "geheiligt werde dein Name"; und wie es im Kaddisch heißt: "möchte er sein Reich kommen laffen", heißt es im Vaterunfer: "zu uns fomme bein Reich". Der nächste Bers im driftlichen Gebet: "bein Wille geschehe wie im himmel so auch auf Erden", zeigt beutliche Abereinstimmung mit ber entsbrechenben iubischen Alnrufung: "tue beinen Willen droben, gib Ruhe des Gemütes hier unten denen, die in Ehrfurcht vor dir leben, doch tue, was dir gefällt". Die dann folgenden Worte: "unfer tägliches Brot gib uns heute" finden ihr Gegenstück in den alttestamentlichen "Sprüchen 38, 8": "gib mir mein zugemessen Brot". Und wenn der Christ dann weiterbetet: "und vergib uns unfere Schuld", fo entspricht bas ber gleichen Bitte bes jubifchen "Achtzehn-Gebetes", die lautet: "bergib uns, unfer Bater, denn wir haben gefündigt". Und ber nächste Bers: "wie auch wir vergeben unseren Schuldigern" hat sein Vorbild in "Sirach 28, 2", wo es heißt: "erlaß das Unrecht deinem Nächsten, und alsdann werden, wenn du darum bittest, beine Sünden vergeben werden". Und schließlich stimmen überein die Worte: "Führe uns nicht in Versuchung" und "Erlöse uns von dem Abel" mit den Worten des judischen Morgengebetes: "bringe uns nicht in Versuchung" und "laß nicht den bosen Erieb Macht über mich gewinnen". Damit schließt das katholische Vaterunser ab, während das protestantische Vaterunfer noch den Abschlußvers bringt: "denn dein ist das Reich und die Kraft und die Berrlichkeit in Ewigkeit", der genau dem im judischen Gottesdienst gebräuchlichen Vers entspricht: "bein, o Gott, ist die Größe und die Macht und die Herrlichkeit" — (1. Chronik, 29, 11) —.

Die "Elemente", aus denen das chriftliche Vaterunser zusammengesett ist, "find fämtlich der Gebetsüberlierung der Shnagoge entnommen", so schreibt das jüdische Gemeindeblatt sehr selbstgefällig und meint zum Schluß mit dem Unterton nicht zu verbergenden Triumphes wörtlich:

"Und über alle diese Parallelen im einzelnen hinaus ist längst einwandfrei festgestellt, daß die ganze Ausdrucksweise des Baterunser nur aus den innerhalb der jüdischen Frömmigkeit und Gebetswelt landläusigen Worten und Gedanken in aller Tiese und mit allem, was dabei mitschwingt, verstanden werden kann. So lebt denn in ihm, dis auf den heutigen Tag, in der Riche und in der lebendigen christlichen Frömmigkeit edelstes Gut der Spnagoge und des jüdischen Gedetes fort."

Damit nun nationale Protestanten nicht auf den Gedanken kommen, sich in dieser oder jener Beziehung als nicht ganz so abhängig zu halten wie die Katholiken es seien, soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Berwendung der Psalmen im prot. Gemeindegottesdienst und eine Reihe ähnlicher "Nachahmungen" nichts anderes als auch nur "Wiederanknühfungen an jüdische Frömmigkeit" sind; auch der protestantische Priestersegen — (4. Moses, 6, 23—27) — entspricht dem Ritus der Shnagoge.

Alus allen diesen "Imponderabilien" — "Linwägbarkeiten" — heraus ist es nur zu verständlich, daß die Führer des Weltzudentums die vielen Aluswirkungen christlicher Religion auf allen Gebieten mit stiller Freude

hinnehmen. Nehmen wir dazu aus einem Gefamtvergleich des ganzen alten Testamentes mit bem gangen neuen Testament die in ber Schrift ausgesprochene Tatsache, daß Jesus gekommen ist, "das Gesetz zu erfüllen!", so wird jeder unvoreingenommene Lefer wohl verstehen, wenn wir ganz bewußt von einer jubifch -chriftlich en Weltanschauung" einfach sprechen muffen. Grundlegende Lehren diefer Weltanschauung find bekanntlich in der Berghredigt zusammengefaßt, wo es u. a. heißt:

widersteht nicht bem Übel — liebet eure Feinde — wenn einer dich auf die rechte Bade schlägt, dem halte auch die linke dar — wenn jemand mit dir rechtet um seinen Roc, dem laß auch den Mantel — usw.

Wenn man nach diesen eingehenden Vorschriften, die nach Ansicht der Theologen auch und gerade für das ganze irdische Leben die vollste Gultigfeit besigen, im täglichen Leben handeln wollte, so würde man praftisch politischen und wirtschaftlichen Gelbstmord begehen; darum handeln die meisten Menschen, obwohl sie sich stolz Christen nennen, so ganz anders - aus allzu verftändlichem Gelbsterhaltungtrieb heraus! Das ift eigentlich ganz begreiflich; auch die Menschen, die f. 3t. diese Berghredigt mit angehört haben, waren anderer Meinung als Jesus Christus, denn im Bers 28 des 7. Kapitels bei Matthäus heißt es abschließend über die Berabrediat:

"Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, da entsetzte sich das Volk über seine Lehre",

Die zuhörenden Juden haben also damals ganz richtig erkannt, daß politischer und wirtschaftlicher Gelbstmord die Folge einer etwaigen Befolgung diefer Lehren fein muffe, darum "entfetten fie fich". Gollen nun alle nicht-jüdischen Bölker der Erde diese Lehren annehmen und sie fleißig befolgen ??? -

Nein, wir erlauben uns ein gleiches Verhalten in diesem Falle, auch wir entsehen uns über solche Lehre und muffen sie für unser Volk ablehnen.

"Christentum ist Judentum für's Volk!" — Der Jude Disraeli hat recht; und wie das gemeint ist, das hat der Jude Walter Rathenau in seinem Briefe an den Leutnant Breifig im November 1919 gesagt, wo er schrieb:

"Sie hassen, nein Sie migbilligen, uns Juden. Sie haben recht, denn wir Juden haben unsere Sendung noch nicht erfüllt. Wissen Sie, wozu wir auf die Welt gestommen sind? — Um jedes Menschenantlit vor den Sinai zu rufen. Da wollen Sie nicht hin? Wenn ich Sie nicht rufe, wird Warz Sie rusen, — wenn Marx fie nicht ruft, wird Spinoga Sie rufen, - wenn Spinoga Sie nicht ruft, wird Chriftus Sie rufen."

Mit diesen Worten Rathenaus hängt eng zusammen, was einmal in der Zeitschrift des rein judischen Freimaurerordens Bnei Brith zu lefen war:

"Es ist kein Zufall, daß breimal in verschiedenen Geschichtsepochen von Menschen jubifchen Stammes Manifeste verfundet worden sind:

bie mofaifche Gefengebung - bie Bergpredigt - und bas tommuniftische Manifest."

Allso: altes Testament — neues Testament — und die Manifeste der 2. und 3. Internationale hängen nach Alnsicht dieser wissenden Hochgradlogenbrüder eng zusammen!

Wir könnten diese Beispiese und Tatsachen für die Zusammengehörigfeit von Judentum und Chriftentum beliebig fortseten. Begreift der Lefer nun, warum wir von einer "judifch-chriftlichen Weltanschauung auf der Gegenseite sprechen müssen! Und begreift man weiter, daß wir uns mit allen uns zu Gedote stehenden Mitteln dagegen wehren wollen, daß die Rom-Kirche, welche diese jüdisch-christliche Weltanschauung in besonders scharfem Maße vertritt, sich anmaßt, über unserem Deutschen Staat zu stehen! Erst in neuester Zeit hat Rom dieses sein vermeintlich "unumstößliches Recht" wieder geltend zu machen versucht; die Zeitschrift "Flammenzeichen" veröffentlicht in Nr. 31 vom 4. 8. 1934 folgende Auslassung des Paters Thomas Michels OSB. (Benediktiner-orden) aus Salzdurg in der neugegründeten Zeitung: "Christlicher Ständesstaat", Wien, Nr. 32:

"Ein berühmtes Wort des großen heiligen Ambrosius von Mailand sagt von der Kirche: in commune orat — in commune operatur — in commune tentatur: insgemein betet sie — insgemein opfert sie — insgemein wird sie von seindlichen Mächten angegangen.

Das Wort gilt zu jeder Zeit und in jedem Bolke. Die Kirche hat den göttlichen Ratschuß auszuführen, alles in der Welt in Christus zu erneuern mit den kultischaftamentalen Mitteln jener Heilsordnung, die Christus in ihr verewigt hat. Rur sie allein unter allen Gemeinschaften hat den Anspruch autewige Geltung.

Familie, Bolt und Staat, sie alle gelten nur solange, als bie gegenwärtige Ordnung besteht. In einer fünftigen Welt wird allein die Heilsordnung, deren sichtbare Berwirklichung die Rirche ist, weiterbestehen. Wir sagen mit Absicht: sichtbare Berwirklichung.

Denn eine unsichtbare Rirche kann gar nicht ben Unspruch erheben, ben bie katholische Rirche kraft gottlicher Autorität erheben muß. Und ber lautet eindeutig und unmigverständlich bahin, daß jeder Staat in der neuen Ordnung, wie sie durch die Erlösung sichtbar wurde, der Rirche jenes Waß von Freiheit einräumen muß, dessen sie zur Aussühstung des göttlichen Heilsratichlissen bei Weisellichen Beilsratichlusses und Seilswertes an den Mensche benotigt."

Schon bis hierhin lassen die Ausführungen des Benediktinerhaters an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die daran anschließenden Säße werden jedoch noch deutlicher; wer diese im Jahre 1934 in einer Deutschen Zeitschrift römischer Prägung herausgestellten Lehrsäße liest, und dann noch immer nicht glauben will, daß Rom uns und jedes andere Volk und jeden anderen Staat unterjochen will, dem ist nicht mehr zu helsen, der soll sich aber auch nicht hinterher beschweren, wenn er eines Tages ganz von diesem Rom "vereinnahmt" worden ist. Pater Michels fährt also fort:

"Dieses Mag tann gultig und ausreichend nur von der Rirche bestimmt werden. Die Rirche ist und bleibt bem Staate übergeordnet, so selbständig bieser in seinem Bereich ist.

Ronkordate sind, so glüdlich sie auch sein mögen, ein Notbehelf und nur aus geschichtlichen Entwidlungen heraus zu verstehen, die keine andere Art der Berständigung zusassen."

Dieser neuerliche Angriff der römischen Kirche auf jede autoritäre Staatsgewalt ist so eindeutig, daß er eigentlich jedem denkenden Staatsbürger endlich die Augen öffnen müßte. Das im Schlußsatz ausgesprochene Bekenntnis, daß Konkordate nur ein "Notbehelf" seien, weil auf Grund der geschichtlichen Entwicklung eine "andere Alrt der Berständigung" nicht möglich wäre, beweist wiederum eindeutig sene offizielle Lehre, wonach Konkordate nach römisch-kirchlichem Recht vom Pahst nur einseitig aufgefaßt zu werden brauchen, nämlich so, daß er nur solange daran gebunden ist, als er es für richtig hält. Ich habe das in meiner Schrift über das "Reichskonkordat vom 20. 7. 1933" — (vgl. Buchanzeige am Schluß) — unter Alnführung der entsprechenden Beweise ausführlich dargetan. Zeht scheinen die Alusführungen des Benediktinerpaters Mi-

chels andeuten zu follen, daß Rom anhand seiner Erfolge in verschiedenen Staaten Morgenluft wittert.

Nun — wir werden auf der Hut sein. Wir werden uns zur Wehr zu sehen wissen, indem wir die römischen Weltherrschaftansprüche so niedrig hängen, daß jeder Deutsche sie ohne Schwierigkeiten lesen kann.

Wir müffen uns zur Wehr seten, weil nach unserer Meinung, im unmittelbaren Gegensatzu der Meinung des Paters Michels und seiner Hintermänner, unsere Deutsche Gemeinschaft ewige Geltung hat, und tweil wir unseren Deutschen Staat einzig und allein nur auf Deutscher weltanschaulicher Grundlage aufbauen können und müssen! Denn: twenn wir uns nicht wehren, dann haben wir eines Tages einen "katholischen" Staat, oder auch einen "evangelischen" Staat. Wir aber wollen einen nur Deutschen Staat! Wir wollen ein Deutschland unser Eigen nennen, in dem Blutund Woden, Rasse und Seimat die allein gültigen Staatsgrundlagen bilden.

Wir wissen — und darum unsere Warnung vor einem "evangelischen" Staat — daß nicht nur Rom, sondern auch protestantische führende Kreise Blut und Rasse als Staatsgrundlage in eindeutigster Form ablehnen und sich darauf sogar noch etwas zugute tun. Auch für diese schwerviegende Behauptung bringen wir den Beweis:

Das firchliche Jahrbuch ber ebangelischen Landesfirche Deutschlands, herausgegeben von Liz. Hermann Sasse in Gütersloh, hat im 59. Jahrgang/1932 zum Punkt 24 des nationalsozialistischen Bartelprogramms folgendes geschrieben:

"Die NSDAP. hat das große Glüd gehabt, daß an ihrer Gründung kein Theologie beteiligt war. Das war ein Glüd: denn Parteien, bei denen die Theologie Pate gestanden hat, haben es, das Zentrum natürlich ausgenommen, nie zu etwas gebracht.

Aber dieses große Glud erwies sich im Falle des Artikels 24 als ein Unglud. Denn dieser Artikel macht jede Diskussion mit einer Rirche unmöglich. Man kann dem Rationalsozialismus alle seine theologischen Sunden verzeihen, dieser Artikel 24 schlieht jedes Gespräch mit der Kirche, der evangelischen wie der katholischen aus.

Die evgl. Rirche kann sich über alle Punkte des Parteiprogramms mit den Nationalsozialisten unterhalten, sogar auch über die Judenfrage und über die Rassenlehre, sie kann vielleicht das ganze übrige Programm anerkennen, aber über diesen Artikel ist nicht einmal ein Gespräch möglich. Sie kann sich auch nicht auf itgendwelche Artikel ist nicht einmal ein Gespräch möglich. Sie kann sich auch nicht auf litgendwelche Bewegung angehörenden Theologen, einlassen. Sie mühte als Bedingung einer Aussprache die vorbehaltlose Jurüdnahme dieses Artikels fordern. Denn die evgl. Rirche mühte ein Gespräch darüber mit dem offenen Jugeständnis beginnen, daß ihre Lehre eine vorsähliche und permanente Beleidigung des "Sittlichkeit- und Moralgesühls der germanischen Kassen, sittlichkeit- und Moralgesühls der germanischen Rassel' ist, und daß sie dem gemäß keinen Anspruch auf Duldung im Dritzen Reich hat.

Da die Führung der Partei hauptsäch in katholischen Händen liegt, und die evgl. Parteimitglieder, auch soweit sie die normale theologische Bildung genossen haben, im allgemeinen darüber keine klaren Vorstellungen besitzen, sei es hier gesagt, daß die evgl. Lehre von der Erbsünde — im Unterschied von der katholischen — die Möglickteit nicht offen läht, daß die germanische oder nordische oder auch irgendeine andere Rasse von Katur imstande ist, Gott zu fürchten und zu lieben und seinen Willen zu tun,

bah vielmehr bas neugeborene Kind edelster germannischer Abstammung mit den besten Rasseeigenschaften geistiger und leiblicher Art der ewigen Berdammnis ebenso verfallen ist wie der erblich schwer besastete Mischling aus zwei dekadensten Rassen.

Wir haben ferner zu bebenken, daß die Lehre von der Rechtfertigung des Sünders sola gratia, sola fide — (allein durch Gnade, allein durch Glauben) — das Ende der germanischen Moral ist wie das Ende aller menschlichen Moral; und wir ersauben uns die Behauptung, die wieder eine schwere Beleibigung der nordischen Rasse darfelt, daß die Juben Jesus Christus um dieser Moral umstürzenden Lehre willen zugleich im Namen des Deutschen Bolkes und der nordischen Rasse und der nordischen Rasse and der nordischen Rasse

Wir sind ber Meinung, daß nicht nur der judisch-materialistiche, sondern ebenso der Deutsch-idealistische Geist in und außer uns bekämpft werden muß, wie es unser Bekenntnis tut, wenn es die große Deutsche Mystik als Irrlehre aus der Kirche ausschließt.

Wir sind ferner ber Meinung, daß eine dauernde Genesung des Deutschen Bolles auf ber Grundlage teines ethischen Sages erfolgen tann, auch nicht auf

Grund des von uns anertannten Sages , Gemeinnut geht vor Eigennut'.

Schließlich bestreiten wir, daß eine Partei den Standpunkt des Christentums vertreten kann, ferner, daß es ein positives Christentum gibt, das man vertreten kann, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden'.

Wir erklären des weiteren, daß wir an dem, was hier "Christentum" genannt wird, tein großes Interesse haben, daß uns aber alles an dem in Wort und Sakrament gegenwärtigen Christus, dem Herrn, an seinem Evangelium und seiner Kirche liegt.

Wir wollen nicht wissen, ob die Partei für das Christentum eintritt, sondern wir möchten erfahren, ob auch im Dritten Reich die Kirche das Evangelium frei und ungehindert verstünden darf ober nicht, ob wir also unser Beleidigungen des germanischen und germanistischen Moralgesübls ungehindert fortsehen dürfen, wie wir es mit Gotes Silfe zu tun beabsichtigen, oder ob uns dort Einschräungen auf erlegt werden — z. B. dah wir es nicht mehr in der Schule tun dürfen —, und wer das Recht hat, uns diese Einschräung aufzuerlegen."

Das ist so deutlich, daß wir uns jede nähere Erklärung wohl ersparen können. Nun müssen wir gegenüber der im Schlußsatz ausgesprochenen Drohung im Interesse der Erziehung unserer Deutschen Jugend warnen und immer wieder warnen, daß wir nicht eines Zages einen "evangelischen" Staat haben, der dann genau so schlimm wäre wie ein Kirchenstaat römischer Brägung.

Die Entwicklung, die im Schuschnigg-Osterreich Gestalt gewonnen hatte, wo eine "autoritäre" Republik zu einem waschechten Kirchenstaat geworden war, sollte für jedes Volk, das seine Freiheit liedt, ein letztes warnendes Beispiel sein. In Osterreich hatte sich Rom ein Bollwerk gegen das aufdämmernde germanische Rassedenwühlsein unseres Deutschen Volkes geschaffen; und gegen dieses Wachwerden Deutschen Blutes kämpft Rom auch bei uns mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Am 1. 3. 1934 hat der Erzbischof von Köln, Kardinal Schulte, in einem Hittenbrief die "Religion des Blutes und der Rasse als eine "Verführung zum Heidentum" bezeichnet, wobei er sich versteckt gegen Allfred Rosenberg wendet; u. a. hat der Erzbischof da geschrieben:

"Es ist Heibentum und Abfall von Christus und Christentum, wenn man heute verkündet, daß "Blut und Ehre' allein den Sinn unseres sterblichen Lebens ausmachen sollen, daß die heiligen Gnadenmittel, welche unser göttlicher Erlöser zu unserem Heile eingeseth hat und durch seine Kirche uns spenden läßt, erseht werden könnten durch Reinerhaltung einer bestimmten Art menschlichen Blutes, nämlich durch das sogenannte Mysterium des nordischen Blutes. Es ist Heidentum und Absall von Christus und Christentum, das Wesentliche der Religion allein in dem zu sehen, was angeblich Blut und Rasse ersordern."

Diese Redewendung: "was angeblich Blut und Rasse fordern" ist eine Herausforderung, die doppelt schwer wiegt, weil sie aus dem Munde

des Beauftragten einer Kirche kommt, die ihre weltbeherrschenden Machtplane allein in dem sieht, was — angeblich ihr aufgetragen worden sein foll, wofür fie aber wiffenschaftlich ftichhaltige Beweise nicht anführen fann! Wir aber wiffen genau, was nicht angeblich, sondern tatsächlich Blut und Rasse von uns fordern, weil wir es hier mit unzerstörbaren, in unumftöhlichen Raffegesehen der Seele und des Leibes verankerten Lebensäußerungen zu tun haben! Aus obigen Worten bes römischen Kirchenfürsten zu Köln erkennen wir, daß die Kirche doch in großer Gorge zu sein scheint, daß als Folge des Raffeerwachens des Deutschen Volfes die Zage des Christentums gezählt sein könnten; in immer zahlreicher werdenden Reden und Hirtenbriefen versuchen die Wischöfe, das völkische Raffebewußtsein unter allen Umftanden niederzuhalten, weil man im Vatifan ganz genau weiß, daß eine aus der Raffe, aus dem Blute geborene arteigene Gotterkenntnis der endgültige Tod des Christentums sein wird. So versucht man denn neuerdings von fatholischer Seite in erhöhtem Maße, der Lehre von der Raffe ein ganz bestimmtes Gesicht von der christlichen Offenbarung her zu geben, indem man z. B. sagt:

"Die Tatsache der Wenschenerschaffung durch Gott läßt einer Betrachtung außerhalb des großen gottgegebenen Menschenzwedes keinen Raum. Der Rassenste kann für den Gottesgläubigen nur innerhalb der natürlichen und übernatürlichen Ein-

heit ber Menschheit gesehen und bewertet werden."

Das schreibt der bekannte römische Theologe Pater Desiderius Breitenstein OFM. — (Franziskanerorden) — in der Freiburger Zeitschrift "Die Seelsorge"; und nachdem er die Frage: "Wie stehen Seele und Körper, Blut und Geist zueinander?" vom katholisch-dogmatischen Standpunkt aus untersucht hat, stellt er dann abschließend die Lehre des Christentums mit den Worten heraus:

"Für das Christentum ift die Raffe nie ein sittlicher Wertbegriff!",

womit der Pater Rassenforscher nur beweist, daß ein positiver, d. h. ein ganz und gar überzeugter Christ überhaupt nicht Rassensten beurteilen kann und darf! Wir können ihm in aller wünschenswerten Deutlichkeit nur antworten, daß für jeden Deutschen Revolutionär und Freiheitkämpfer

Blut und Ehre die allerhöchsten sittlichen Wertbegriffe sind und bleiben!

Der tiefere Grund, warum römische Theologen — und darum auch die überzeugten Laienchristen — die Rassenfrage im völkischen Sinne nie begreisen können, liegt in der "heiligen Schrift" selbst verankert. Allsjährlich seiert die Romkirche an einem bestimmten Sonntage das "Fest vom kostbarsten: Blute unseres Hern Jesus Christus". Zu diesem Feste am 1. 7. 1934 brachte die "Katholische Kirchenzeitung für das Bistum Aachen" in ihrer Nr. 26 vom gleichen Tage besonders aussührliche Erörterungen, die deutlich eine Gegnerschaft wider den Gedanken von Blut und Rasse in einem völksschaft Staat erkennen lassen. Unter der Aberschrift "Gemeinschaft des Blutes" lesen wir dort über die Mehrseier vom Tage u. a.:

"Das Eingangslied stellt an die Spize der Metzeier einen Satz aus der geheimen Offenbarung des hl. Johannes, in dem die Einigung der gesamten Menscheit zu einem Bolt Gottes durch die Erlösung in Christi Blut ausgesprochen wird: "Herr, du hast uns erlöst in deinem Blute, aus allen Stämmen und Sprachen und Böltern und Rassen, und hast uns zum Königereich gemacht für unseren Gott." Das ist die Tatsache, die auch sonst in der hl. Schrift von Jesus selbst und von seinen Aposteln so oft und so klar ausgedrückt wird, besonders stark, ja leidenschaftlich, vom hl. Apostel Paulus, wenn er von dem Verhältnis der Juden- und Heidenschriften zueinander spricht. Er, der nach

seiner Bekehrung ,nicht mehr Fleisch und Blut zu Rate zog', der ,keinen mehr dem Fleische nach beurteilen' wollte, sondern nur noch sene übernatürliche Einheit in Christus sah, der gegenüber alle natürlichen Unterschiede völkischer, sozialer und geschlechtlicher Art unwesentlich und belanglos werden, weil sie in Christus ihre gnadenhafte Erfüllung gefunden haben. "Ihr alle die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Da gilt nicht mehr Jude oder Heide, nicht mehr Knecht oder Herr, nicht mehr Mann oder Weib, denn ihr alle seid eins in Christus Jesus' (Gal. 3, 27 f.). Diese Einheit hebt alle trennenden Scheidewände zwischen dem Menschen auf. "Test aber seid ihr, die ihr einst fernstandet, in Christus Jesus durch Christi Blut nahegebracht worden"." — (Eph. 2, 13). —

Neben dieser liturgischen Erklärung enthält die gleiche Folge der Kirchenzeitung noch einen größeren Auffat über "Blut und Rasse in katholischer Schau", in dem sehr geschickt versucht wird, die Frage nach Blut und Rasse betwußt übertrieben vom rein Körperlichen her zu betrachten. Zum besseren Verständnis für den Leser und um jeden Vorwurf, wir hätten "aus dem Zusammenhang herausgerissen", vorweg zu entkräften, führen wir diesen Abschnitt aus der katholischen Kirchenzeitung des Vistums Alachen nachstehend im Wortlaut an:

"Blut...

Blut ist Lebenskraft. Blutdurchpulste Körper sind lebendig, fräftig, gesund, rechter Grund zur Entfaltung der innewohnenden Geistseele, die, wie der Körper, Schöpfung Gottes ist. Krankes Blut wirst den Organismus nieder, mindert die Energie der Einheit von Geist und Leib. Blutarme Wesen sind müde, matt, arm-selig. Berdorbenes Blut verdirbt den ganzen Wenschen, verdirbt die ganze Ordnung, die ganze Art, wie ehedem Adam durch die Aussehnung gegen Gottes An-Ordnung Un-Ordnung in die Schöpfung brachte und die ganze Art Wensch verdarb.

Richt heilig, nicht ewig, nicht göttlich...

Blut ist jedoch nicht Lebenstraft aus sich. Außerhalb ber Berbindung von Leib und Seele gerinnt es. Es kann sterben, ja aussterben. Totes Blut ist giftig und kommt durch nichts mehr zum Leben.

Blut ist nicht stetig, sondern mannigsachsten Umständen unterworfen. Es ist unterworfen der Scholle und der Luft, der Speise und der Arbeit, der geistigen und sittlichen Haltung seines Trägers, dem Alter..., es ist unterworfen der Berbindung mit anderem Blut, mit dem Blute von Menschen anderen Blutes und anderen Bodens.

Weil das Blut Schöpfung ist, weil es wie alles Geschaffene unstet ist, weil es sterblich ist und vom unsterblichen Geist getragen werden muß, darum ist es nicht ewig, nicht göttlich. Und weil es verderben und verkommen kann, ist es nicht heilig aus sich.

Der Fluch bes Blutes...

Seit die große Erbschuld Abams auf der Menscheit lastet, ist das Blut verborben. Daher rührt das doppelte Geset in unseren Gliedern, das selbst einen Paulus zu verwirren vermochte, das Geset des unheiligen Blutes, ,daß wir nicht das Gotte tun, das wir wollen, sondern das Böse, das wir nicht wollen' (Augustinus). Erkenntnis und Bekenntnis dieser Erdschuld und dieser verdordenen Erdanlage, so bitter und entehrend sie empfunden werden mag, ist kein selbstschwächender Wahn, sondern Stunde um Stunde erlebte und durchkämpste Offenbarung unseres Menschenschischen, der nie auch nur angefangen hat, zu streben und mit sich selbst zu kämpsen.

.Neuabel aus Blut'...

Hier nun setzt die katholische Schau ein. Ja, wir sind vom Fluch des Blutes erlöst und wir weisen die Erlösung nicht von uns, weil wir daran glauben und dankbaren Herzens wissen, ja immer wieder in unseren Kämpfen und Gestalten es erleben, was sie uns ist. Doch ist uns Erlösung nicht Rechtfertigung im Sinne des Protestantismus, nämlich dah Gott auf Grund der Erlösung durch Jesus Christus und unseres Glaubens die Erbschuld und die Selbstschlauben ihe urechnet und sie zudedt, wobei die verdorbene Erbanlage als Fluch und Sünde bleibt, nein, uns ist Erlösung blutvolles neues Leben, das zum Höchsten befähigt. Christi Erlösung-

tat von seiner Menschwerdung bis zum Tod am Areuz ist ein ständiges Herüberträuseln seines heiligen, ewigen, göttlichen Blutes in die verdorbene Menschmatur, die durch das Sakrament der Wiedergeburt zu einem Leben in Christus ersteht. Den Borgang vergleicht Paulus mit der Beredlung eines Wildlings, dem ein erlesenes Reis aufgeseht wird. Der Stamm des Wildlings, seine erdverhafteten Murzeln und die innere Triedkraft bleiben, aber von dem Edelreis aus gehen neugestaltende Säste durch den ganzen Organismus. Diese Beredlung und Neugestaltung ist jedoch nicht einmalig, sondern erfährt durch jede sakramentale Vornahme immer wieder Erneuerung und Ausgestaltung.

Weihe des Blutes ...

Und in jeber Eucharistieseier, in jedem hl. Mehopfer findet eine Wesensverwandlung auch unserer Menschennatur statt, jede hl. Kommunion ist eine Weihe unseres Blutes mit dem heiligen Blute Christi, eine Durchsehung unseres Blutes mit der seligen Unsterdlichkeit'. So ersteht ein Neuadel aus Blut'.

Statt Kraftmeiertum: Rraftmenichentum...

Der zufällig vitale "Reinrassige aus Blut und Boden' wird geadelt aus unverdorbenem, heiligem, ewigem, göttlichem, reinsten' Blut. Der Mythus des Blutes wird zu einem Mysterium des Blutes, der Kraftmerier der überhebung zu einem Kraftmenschen der göttlichen Erhebung, belebt und durchgeistigt vom Geiste der Kraft und der Liebe. Blut und Rasse, Bolt und Nation erfährt seine Heiligkeit und Ewigkeit aus Christi kostdarem Blut.

Wir Ratholiten ...

So bekennen auch wir uns jum heiligen, ewigen Blut, jur beiligen und ewigen Raffe — in tatholischer Schau."

Wer vorstehende Ausführungen aufmerksam liest, merkt ohne weiteres die versteckten Spigen gegen die völkische Grundforderung von "Blut und Boden", von "Raffe und Volksverbundenheit" heraus. "Blut und Raffe in katholischer Schau" sind eine bewußte Verzerrung des Rassegedankens überhaupt, und zwar durch vollkommene Alugerachtlassung der naturgegebenen Raffegesete des Leibes und der Geele! Man konnte in diefem Zusammenhana hingehen und folgende Frage stellen: wenn Blut "nach fatholischer Schau" unterworfen ist "der Scholle und der Luft, der Speife und Arbeit, ber geiftigen und sittlichen Haltung seines Tragers", und wenn Jesus Christus gemäß unzähligen Bibelbeweisen "dem Blute nach Jude aus dem Stamme Davids" war, wie kann dann sein Blut uns Deutsche "veredeln", — da doch "nach katholischer Schau" immerhin zugegeben wird, daß "verdorbenes Blut die ganze Ordnung, den ganzen Menschen, die ganze Art verdirbt"! Denn: biologisch — also fo wie die katholische Schau das Blut überhaupt nur betrachtet wissen will — steht einwandfrei fest, daß jegliche Raffenmischung blutverderbend sich auswirkt, vor allem — daß das jüdische Blut andere gesunde Rassen von Grund aus verderben kann und verdorben hat! Vielleicht findet sich einmal ein Theologe, der die ganze Frage von diesem Gesichtspunkt aus beleuchtet, wenn und soweit er das überhaupt in seiner Dogmengebunden-

Wir müssen uns auf jeden Fall scharf dagegen vertvahren, daß der Begriff "Neuadel aus Blut und Boden" in einer Weise, wie es hier im katholischen Kirchenblatt aus durchsichtigen Gründen leider geschehen ist, zu Gunsten einer dogmatischen katholischen Schau in sein Gegenteil verkehrt

wird.

Ist es bei Kenninis dieser katholischen Schau von Blut und Rasse verwunderlich, daß der Katholizismus kein Verständnis für den völkischen Gedanken hat?

Hier muß jett wiederum ergänzt werden, daß nicht nur Rom und seine Bertreter, sondern auch die protestantischen Pfarrer in diesen Fragen den

gleichen Standpunkt vertreten; sie müssen das übrigens auch tun, da sie ja von der gleichen Grundlage, nämlich der gleichen heiligen Schrift, ausgehen. Wir führen dafür folgenden Beweis an; Liz. Pohlmann hat in seinen Ausführungen über "Deutschtum und Christentum" u. a. folgendes geschrieben:

"Wie wir bereit sein mussen, unser eigenes Leben hinzugeben, um Jesu willen, so mussen wir auch bereit sein, unser Boltstum gering zu achten um seinetwillen. In sofern ist es richtig, daß zwischen Deutschtum und Christentum ein schroffer Gegensah besteht, berselbe Gegensah, ber zwischen Sünde und Gott besteht. Aber natürlich, dieser Gegensah besteht nicht nur zwischen Deutschtum und Christentum, sondern er besteht zwischen Boltstum und Evangestum,

Die Entwidlung von einem Bollstum zum Chriftentum ift nie grablinig, sonbern es geht immer burch einen Bruch, in welchem manches Glud bes Bollstums preise gegeben werben muß."

Dieser Pfarrer hat recht — seine Folgerungen sind unerläßliche Notivendigseit gemäß den Worten in der Offenbarung des Johannes, wonach die Menschen durch Christus aus "Volf und Rasse herauserlöst sein" sollen. Es ist in der Tat so: Deutschtum und Christentum, Volfstum und Changelium sind schroffe und unüberbrückdare Gegensähe! Wir aber wollen von unserem Volkstum nichts preisgeben, weder nach solcher protestantischen Auffassum noch in katholischer Schau! Wir müssen infolgedessen um des Volkes und des Staates willen auf jede internationale "Religion" verzichten, die derartige Alnsinnen an uns zu stellen wagt.

Für uns ist die Familie die Keimzelle und Trägerin des Volksganzen; daher werden wir nie und nimmer als Deutsche so handeln können, wie es Jesus von Nazareth verlangt und für die christliche Gemeinschaft

vorausfagt mit ben Worten:

"Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen bin, Frieden zu senden auf die Erde. Ich din nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert; denn ich din gekommen, den Menschen zu erregen wider seinen Vater, und die Tochter wider ihre Mutter, und die Schwiegertochter wider ihre Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt denn mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn und Tochter

mehr liebt benn mich, ber ift meiner nicht wert."

Durch solche Lehre wird Iwietracht in die Kamilie und ins Wolf hineingetragen; Blut- und Raffenbande werben zerftort. Ein Staat, der folche Grundfäke zur Staatsreligion erklären wollte, würde fich damit felbst das Grab schaufeln. Man sage nicht, die vorgenannten Stellen seien zusammenhanglos aus der Bibel herausgegriffen; diese Worte aus dem von Alpostel Matthäus niedergeschriebenen Evangelium, Kahitel 10, Wers 34-37, bilden ein Ganzes in sich und find so klar und eindeutig, daß sie einer Erläuterung und "Deutung" wirklich nicht bedürfen; daß fich übrigens der Evangelist Matthäus bei der Niederschrift dieser Worte Jesu nicht geirrt hat, geht aus einem Vergleich mit dem Ebangelisten Lukas, Kapitel 12. Vers 49—53, einwandfrei herbor; hier werden die gleichen Worte des judisch-chriftlichen Religionftifters Jesus wiedergegeben; ein Irrtum oder eine falsche Auffassung des einen oder anderen Jüngers ist also nicht möglich. Im übrigen sind die oben wiedergegebenen Außerungen des römischen Briefters Dr. Steeamann und des protestantischen Bastors Stoevesandt ein klarer Beweis dafür, daß beide Kirchen sich wörtlich genau an diese Lehre Zesu halten.

Wir aber stellen diesen raffeberneinenden driftlichen Lehren die Forderung entgegen, daß Blutbewußtsein und Rassestolz das Rückgrat eines ieben Bolfes find. Jede Mischung mit Frembblut ist Blutvergiftung, und es ist die oberste Pflicht jeder Volksleitung, die Reinheit der Rasse als heiliges Grundgesetzur Erhaltung der arteigenen Raffeseele zu hüten. Nur so schaffen wir uns einen wahren Bolfsstaat mit gesunden Gliedern, während durch Befolgung der chriftlichen Lehre von der Gleichheit alles beffen, was Menschenantlik trägt, nur ein von den Kirchen beherrichter "internationaler" "Bölferstaat" entstehen fann. Gegenüber ber bom Christentum ganz allgemein vertretenen Unterbewertung des Leibes als "Gefäß der Sünde" und der gleichzeitigen Aberbewertung der Geele "im Hinblick auf die etwige Geligkeit", twomit das Chriftentum dann gleichzeitig auch die Unterbewertung eines jeden "irdischen" Staates gegenüber dem Gottesstaat "begründet", stehen wir auf dem Standpunkt einer Einheit von Leib und Geele, die auf rassischer Grundlage beruht, — ein Standpuntt, der von teinem "Dogma" über den Haufen geworfen werden tann. Redes Bolf steht und fällt mit dem Kortbestehen seiner arteigenen Bolksfeele — jeder Volksstaat gründet sich auf Blut und Boden, auf Rasse und Heimat, und harum muß jeder Volksgenoffe, bessen Blut- und Rassebewußtsein noch schläft, wieder aufgeweckt werden, damit er die Einheit von Leib und Geele als bölkischer Deutscher erlebt und anderen Volksgenossen vorleben kann. Es ist vollkommen abwegig, — wie die christliche Lehre das tut —, zwischen Leib und Geele eine künstliche Kluft aufzureißen: denn damit verfündigt man sich in schwerster Form gegen den göttlichen Schöhfungwillen felbst, der uns überall in der Natur entgegentritt, und der sich in den Rassegesehen des Leibes und der Geele auswirkt. Der Professor der Rassenhingiene an der Universität Berlin, Professor Dr. Frik Leng, hat It. "Bolfischer Beobachter" bom 20. 2. 1934 u. a. gefagt:

"Wenn es nur körperliche Rassenunterschiede gabe, so ware die ganze Rassenge ohne wesentliche Bedeutung; es gabe dann überhaupt keine ernstliche Rassenstrage. Darum ist gerade die Erforschung der seelischen Erbunterschiede, der Rassen unterschiede, der Rassenunterschiede, der

In der Erkenntnis der rassisch gedundenen seelischen Unterschiede der Bölker liegt letztlich allein die Möglichkeit, einen wirklichen Bolks staat aufzudauen und recht zu leiten, d. h. so zu führen, daß die Rasseseher Seele des Einzelnen und der Bolkseele im Mittelpunkt der Bolkstumspflege und damit der endlichen Volkwerdung in allen Schichten stehen. Das aber ist nur möglich im Aldwehrkampf gegen alle Lehren, die solches Handeln für Bolk und Heimat verkehern wollen. Wenn und solange also das Christentum gleich welcher Schattierung auf seinem rasseverneinenden Standpunkt beharrt, müssen wir uns gegen dieses Christentum leidenschaftlich zur Wehr sehen, wobei aber nicht wir etwa die Angreiser sind; vielmehr steht unser Deutsches Volk sein Eagen Widukinds noch heute im gleichen Albwehrkampf, den damals unsere Vorsahren gegen Karl den Sachsenschlächter führen mußten. Wir wehren uns nach wie vor dagegen, durch die jüdisch-christliche Lehre als Volk und Rasse ausgelöscht zu werden.

Wir wollen wieder ein Volk werden, wir wollen einen Volksstaat schaffen, in dem Blut und Boden als Rassebegriff wieder höchste sittliche Werte sind.

Wir wollen keinen katholischen Staat — ebensowenig wollen wir einen

evangelischen Staat — nein, wir wollen einen nur Deutschen Staat!

Wer uns nun hier entgegenhalten will, wir vermengten dabei Religion und Politik, der hat halt noch immer nicht begriffen, daß auch die Politik aus dem Glauben gestaltet wird, weil doch die Weltanschauch au- ung das Fundament aller menschlichen Lebensäußerungen ist und immer bleiben wird, — mögen auch gewisse Leute das zur Sigenvertarnung anderen gegenüber nicht wahr haben. Gerade diesenigen, die sonst nicht laut genug betonen können, daß allein die Weltanschauung das Fundament, das tragende und zugleich schöpferische Siement jeder Kultur, ja der Politik überhaupt ist, kommen heutzutage immer wieder mit der mehr als sachenscheinigen Behauptung, der Katholizismus z. B. sei eine rein religiöse Alngelegenheit und habe in Wirklichkeit mit Politik nichts zu tun; die immer häusigere Wiederholung dieser Behauptung macht sie keineswegs etwa beweiskrästiger — im Gegenteil!

Es ist stets am besten und durchschlagendsten, wenn man den Gegner mit seinen eigenen Worten widerlegt; eine solche unwiderlegdare Beweisssührung dient gleichzeitig auch am schnellsten der Aufklärung unserer Deutschen Volksgenossen, die auf Grund ihrer disherigen vielsach rein kirchlichen Erziehung allzu leicht immer wieder gewissermaßen darauf hineinfallen, wenn irgendwer aus recht durchsichtigen Gründen schreibt oder gar predigt, der Katholizismus einschließlich seiner katholischen Aktion sei doch eine "nur religiöse" Alngelegenheit. Mit dem Wortbegriff "Religion" soll dann alles abgetan sein, weil die meisten Menschen infolge falscher oder überhaupt keiner Unterrichtung die tiesen Zusammenhänge zwischen "Religion" als Weltanschauung einerseits und Politik-Kultur-Recht-Wirtschaft usw. auf der anderen Seite gar nicht erkennen.

Wir aber wissen, daß der Katholizismus als Weltanschauung hochpolitisch ist und sein will, und wir beweisen unsere Behauptung vom "politischen Katholizismus", — einen anderen gibt es in seiner letzten Folgerung überhaupt nicht —, wobei wir uns mit voller Abslicht solcher Quellen bedienen, die römisch-katholisch-amklich sind, also von unseren Gegnern schlechterdings nicht abgeleugnet werden können. Oder wollten etwa Papst, Bischöfe, Priester und so manche Mitarbeiter im weltlichen Rock durch solches Ableugnen sich selbst Lügen strafen???

Leider können wir aus der Aberfülle des zur Verfügung stehenden Beweismaterials im Rahmen dieser Schrift wegen des beschränkten Umfangs nur einige wenige Tatsachen anführen; zur Widerlegung gewisser Einwände, daß nämlich die politischen Alnsprüche Roms doch immer nur "zeitlich begrenzt" gewesen sein könnten, nehmen wir hier unsere Beweise aus früheren Jahrhunderten, aus neuerer und aus neuester Zeit; aus dieser Gegenüberstellung wird für jeden unbefangenen Leser deutlich erkenndar, daß Rom von jeher war und heute noch genaus so ist:

eine politische Weltmacht: b. h. eine weltpolitische Internationale allergrößten Stils mit durch die Jahrhunderte hindurch unverrüdbar festgehaltenen Zielen ausschließlich machtpolitischer Ratur!

Zwar wollen viele positive, d. h. überzeugte Katholiken, ja sogar viele Protestanten genau so, an einen "politischen Katholizismus" nicht glauben; dieses Nicht-glauben-wollen liegt nicht zulett mit darin begründet,

daß sie alle sich nie mit der wahren Geschichte der römischen Kirche befaßt haben, bzw. weil sie alle die "Kirchengeschichte", die einmal die Rolle als Weltgeschichte zu spielen vermochte — und heute noch gerne spielen möchte! — immer nur im Glorienschein rein katholischer oder allgemein christlicher Schau sehen; sie bedenken dabei nicht, daß römische und allgemein christliche Geschichteschreiber doch stets nur "pro domo", d. h. "für sich und ihre Kirche" geschrieben haben, nämlich: "immer zur größeren Ehre Gottes!".

Wir muffen uns endlich angewöhnen, die Geschichte unseres Volkes mit Deutschen Augen anzusehen; bei einer solchen Geschichtebetrachtung vom ungetrübten Deutschen Standbunkt aus gewinnen wir dann einen ganz anderen Aberblick und sind in der Lage, Zusammenhänge zu überschauen, die uns bisher vielfach verborgen oder verschleiert waren. Wer 3. 3. die "Befehrung" ber Deutschen Stämme, ber Sachsen, durch ben Frankenkönig Karl mit christlichen Augen ansieht, der kann hier nur ein "grandioses Werk der alleinseligmachenden Kirche" sehen, die "den wilden Barbaren des rauhen Nordens die segenausströmende Kultur des Morgenlandes gebracht habe". Wer aber die Ereignisse mit Deutschen Alugen betrachtet, ber entbectt hier nur blutige "Befehrung" - Rriege, durch die in einem über 30 Jahre andauernden Morden der Sachsenschlächter Karl die politischen Geschäfte Roms besorgt hat; jenes furchtbare Morden, bas feine Krönung in dem Blutbad bei Berben an ber Alller fand, wo 4500 aufrechte Deutsche Manner unter dem Henkersbeil römischer Schergen Karls und unter den frommen Gefängen römischer Briefter den Heldentod für ihres Bolfes Geistesfreiheit starben.

Deutsche Geschichtebetrachtung weiß, daß der Sachsenherzog Widusind in seinem heidnischen Germanenstolz uns Vordild ist und sein muß, — nicht der Franke Karl, der mit seinen Heeren den freien Deutschen Bauern die Demut und Linterwürfigkeit aufzwingen wollte. Mit Karl dem Sachsenschlächter begann die politische Arbeit Roms dei uns im Großen, und seither ist sie nicht mehr abgerissen. Damals begann von "jenseits der Berge" — "ultra montes" — der Zug römischer Glaubensboten in die Deutschen Gaue hinein, um mit religiösen Lehren weltpolitische Ziele in Germanien zu verwirklichen. Die Geburtstunde des "Ultramontanismus" fällt keineswegs mit der Geburtstunde des Zentrums nach dem Kriege 1870/71 zusammen, sondern sie schlug schon vor tausend und mehr Jahren, — jenes Ultramontanismus, von dem der ehemalige Zesuit Graf Hoensbroech, als er sehend geworden war, einmal sehr treffend gesagt hat, hier liege ein Shstem vor, das

unter bem Dedmantel von Religion und unter Berquidung mit Religion weltpolitische Ziele mit weltpolitischen Mitteln anstrebt, das dem Haupte der katholischen Religion, dem Papste, die Rolle eines weltlich-politischen Großkönigs unter den Fürsten und Regierungen zuspricht, ein System, das, weil es Geistesfreiheit, Lehrund Lernfreiheit grundsählich leugnet, der gedeihlichen Entwidlung von Kunst, Wissenschaft, Literatur und überhaupt der freien Tätigkeitentfaltung des menschlichen Geistes sich hemmend entgegenstellt.

Einer unserer größten Staatsmänner, Bismarck, der die Arbeit des Alltramontanismus im sog. Kulturkampf genau kennen gesernt hatte, hat einmal auf Grund seiner umfassenden Geschichtekenntnisse und anhand seiner eigenen sehr eindeutigen trüben Erfahrungen wörtlich erklärt:

"Es ist meines Erachtens eine Fälschung ber Politik unb Gefdicte, wenn man Geine Seiligteit ben Bapft ausichließlich als ben Sohepriester einer Konfession betrachtet.

Das Bapfitum ift eine politifche Dacht von jeher gewesen, die mit ber größten Enticiebenheit und ben groften Erfolgen in Die Berhaltniffe biefer Belt einge-

griffen bat."

Ein Beispiel solchen Eingreifens in die Verhältnisse dieser Welt hat Bismarc in feiner Reichstagsrede vom 5. 12. 1874 mit folgenden Worten aebrandmarkt:

"Daß ber Rrieg — (1870/71) — im Ginverftanbnis mit ber romifchen Politit gegen uns begonnen worben ift, bag an dem frangofifchen Raiferhof gerabe bie ich will nicht fagen ,tatholifchen', fonbern bie romifchpolitifchen, jefuitifchen Gin-fluffe ben eigentlichen Ausschlag für ben triegerifchen Entschluß gaben, über alles bas bin ich vollftandig in der Lage, Zeugnis ablegen zu tonnen."

Die hier von Bismarck festgenagelte Tatsache von dem politischen hintergrund vatikanischer "religiöser" Alrbeit ist in der ganzen Kirchengeschlichte durch Taufende von Beispielen belegt; und wie ein roter Faden gieht fich durch alle Verlautbarungen der Kirche über ihre "göttliche Sendung" stets der Ansbruch darauf, daß alle menschliche Kreatur, alle Staaten und Bölfer, alle Kürsten und Regierungen der Kirche und ihrem Oberhaupt, dem römischen Babst, untertan sein müßten!

Der berühmte Kardinal und gelehrte Jesuit Robert Bellarmin — (1542 bis 1621) — hat in seiner "Albhandlung von der Macht des Pahstes in

zeitlichen Dingen" u. a. geschrieben:

"Die weltliche Macht ist ber geistigen unterworfen, weil beibe Machte gleichsam nur Teile von einem und eben bemfelben Ganzen find; b. i. bem Christentum. Folglich tann ber geistliche Borsteher bem weltlichen befehlen und von ben zeitlichen Dingen bifpenfieren, wenn es bas Geelenheil erforbert.

Denn ber Obere tann allezeit feinem Untergebenen Gefege vorfdreiben."

Diese Alnsicht eines römischen Kardinals aus dem 16. Jahrhundert entspricht nicht etwa nur der vielfach sogenannten "mittelalterlichen" Aluffasfung, wie es oft die Berteidiger bes Chriftentums behaupten wollen, wenn man ihnen folche Außerungen vorhält; diese Auffassung des Jesuiten und Kardinals Bellarmin ift vielmehr bleibender Bestandteil der römisch-christlichen Lehre von der "einzigartigen Stellung des Pahstes und der Kirche auch in weltlichen Dingen". Genau das gleiche wie der mittelalterliche Kardinal hat die amtliche Jesuitenzeitschrift im Vatifan, die uns sattsam bekannte "Civilta Cattolica", am 1. 7. 1871 der Welt mit folgenden Gaken berfündet:

"Der Papst ist nach göttlichem Rechte ber höchste Orbner und Leiter ber christlichen Staaten. Er hat bas Recht, Die driftlichen Flieften, Die ihre Gewalt mife brauchen, jur Recenicaft ju gieben, ju ftrafen, gegebenenfalls abzufegen."

Niemand foll sich nun darauf berufen wollen, daß der Kardinal Bellarmin doch geschrieben habe:

"wenn es bas Seelenheil erforbert",

und daß die "Civilta Cattolica" doch ausdrücklich gesagt hätte: "die ihre Macht migbrauchen".

Diese und viele ähnliche Ausdruckweisen, die man immer wieder in amtlichen Verlautbarungen der römischen Kirche bei Bapft und Bischöfen findet, sind nichts anderes als absichtlich aufgelassene "Hintertürchen", durch die Rom sich mit Vorliebe dann zu drücken pflegt, wenn ihm die

eigenen Auslassungen und Anordnungen einmal als politische Betätigung und Einmischung in weltliche Dinge vorgehalten werben.

Noch nie war Rom um eine — wie der Bolksmund durchaus zutreffend faat — jesuitische Alusrede verlegen, wenn es darum ging, die eigenen Plane wieber zu vertarnen. Go oft irgendein benkenber Menfch, ein Kämpfer gegen Rom, der alles das gar nicht wissen soll, was Rom plant, boch dahintergekommen ist und nun den Abwehrkampf gegen Rom beginnt, um die Schäflein der Berde aufzuklären, fucht Rom sich zu tarnen.

Den "Schäflein der Herde" — (laut Johannes-Ebangelium) — kann man ja vieles vorsetzen, weil die suggerierte Masse die tatsächlichen Hintergründe gar nicht fieht.

Der Zesuitengeneral Goswin Nickel hat in einem Rundschreiben an den Orden vom 16. 11. 1656 u. a. gesagt:

"Bergessen wir, aus welcher Brovinz, aus welchem Baterlande, aus welchem

Elternhause wir stammen.

Bergessen wir, ich wiederhole, unseres irdischen Baterhauses, unseres sterblichen Baters.

Ich werde zeigen, daß der schon häufig verurteilte Nationalgeist eine Best und ber Tob ber Liebe ift."

Nichts anderes besagen die Worte des Pahstes Pius X. in seinem Rundschreiben vom 11. 6. 1911, die in den "Kanisiusstimmen" Nr. 3/ 1932 nochmals veröffentlicht worden find:

"Die vornehmste Pflicht ber Gegenwart ist es, die triegerischen Bestrebungen und

allen nationalen Wehrgeist zu befampfen."

Und die Worte, die der pähitliche Nuntius Allexander auf dem Reichstag zu Worms bem Deutschen Freiheitfambfer Martin Luther entgegenschleuderte:

"Wenn ihr Deutschen das römische Joch abschütteln wollt, so werden wir bafür sorgen, daß ihr euch untereinander totschlagt",

bedeuten sinngemäß nichts anderes als die Worte, die der römische Kardinal Faulhaber am 2. Dezember 1930 von der Kanzel in die Welt hinaugrief:

"Wenn die Welt aus taufend Wunden blutet und die Sprachen der Bolter verwirrt find, wie in Babylon, bann fclagt die Stunde ber fatholifden Rirche."

Und wenn der bekannte Brälat und ehemalige Zentrumsführer, der päpftliche Protonotar Raas, f. 3t. den Delegierten Frankreichs in Trier fraate:

"Wann werfen Sie endlich bas preukische Gefindel hinaus?".

dann sind solche Worte Ausfluß des gleichen Deutschenhasses wie jener Alussbruch des bekannten Reichskanzlers unseligen Angedenkens und ehemaligen Zentrumsführers Marr im Berbft 1923:

"Der Sieg ber volfischen Bewegung ware ichlimmer als ein verlorener Rrieg". Roms haß gegen die preußisch-beutschen "Keger" ist unergründlich. Der Jesuitenpater Franz Zaber Wernz — (ber spätere Ordensgeneral) —

schrieb in "Jus Decretalium", Rom 1898, u. a.:

"Zweifellos betrachtet die tatholische Rirche alle Religiongemeinschaften ber Ungläubigen und alle driftlichen, nichtfatholischen, Setten als ganz und gar illegitim und jeder Daseinsberechtigung bar. Die gultig getauften Mitglieder der nichtfatholifchen driftlichen Setten sind formelle Rebellen ber Rirche, wenn fie hartnadia in ihren Irrtumern verharren."

Wie diese "Rebellen" seitens der Kirche zu behandeln sind, das sagt beutlich der bischöfliche kirchliche Almiseid in folgenden Worten:

"Die Irrlehrer, die vom apostolischen Stuhl Getrennten, die Empörer wider unssern und seine Nachfolger, werde ich nach Kräften verfolgen und bekämpfen." Worte und Taten der römischen Bischöfe in Deutschland auch in der Setzeit zeigen diese anbesohlene und beschworene "Verfolgung und Verfämpfung" aller Andersdenkenden. Nom will ja diese "Ketzer" nicht etwa besehren, sondern duchstäblich "ausrotten", wie es Pahst Pius XI., der jetzt regierende Pahst, noch im Jahre 1929 mit den Worten verkündet hat.

"baß jeber Ratholit, ber zweimal wöchentlich in ber Bafilita für bie Ausrottung ber Reger betet, ben volltommenen Ab-

lag erhält."

Daß es tatsächlich Rom um die "Ausrottung der Keher" geht, beweist des Zesuitenpaters Antonie Oldra große Predigt in der Kirche der hl. Märthrer zu Zurin im Januar 1927, in der u. a. gesagt worden ist:

"Da die Kirche alle Quellen christlicher Geduld erschöpft hat, da jeder Versuch der Aberzeugung, jeder geistige Anreiz, jeder materielle Stackel ohne Wirkung bleiben und da die Schuldigen ihre häretische Propaganda fortsehen, — bleibt der Rirche nichts anderes übrig, um sich und ihre Mitglieder zu verteidigen, und um die Käresie dem Gehorsam gegen die katholische Kirche und der wahren Insterpretation zu unterwersen, als zu dem äußersten Beispiel der Todesstrafe ihre Justlucht zu nehmen.

Denken Sie an die Retereien der Walbenser, Albigenser, Lutheraner und aller dieser Bandalen, die auf christliches Blut begierig sind; bedenken Sie, daß ein Reterschlimmer ist als der größte Berbrecher, und Ihr Gewissen wird nicht mehr beunruhsgt sein von einer notwendigen Todesstrafe, um alle schlechten Keime jener morali-

ichen und materiellen Infettion gu entfernen."

Nochmals sei hier gesagt, wer mit Kehern gemeint ist; Papst Pius XI. hat laut "Germania" vom 18. 3. 1931 erklärt:

"Was sind in der Tat Konfessionen, die sich als alatholisch und protestantisch bezeichnen, wenn nicht ein überlebtes Regertum, das noch in unseren heutigen Tagen vorhanden ist."

Das alles ist deutlich genug und zeigt uns, wer gemeint ist!

Dieser unergründliche tiefe Haß Roms gegen die preußisch-deutschen "Reher" ist der Hintergrund für die gesamte politische Betätigung der römischen Kirche in Deutschlands Gauen. In dem berühmten "Syllabus" des Pahstes Pius IX. vom 8. 12. 1864 ist das Aktionsprogramm des römischen Christentums gegen alle diesenigen niedergelegt, die es wagen sollten, irgendeine Lehre und irgendeine Entscheidung der Kurie auch nur anzuzweiseln. Welchen Geist diese hähstliche "Verdammung"-Votschaft atmet, hat der Jesuit Clemens Schrader, der vom Pahst mit den Vorarbeiten sur dieses "Verzeichnis der hauptsächlichsten Irrtümer unserer Zeit", — wie der Syllabus wörtlich heißt, beauftragt war, mit folgenden Worten der Welt verkündet:

"Bon allen und jeden einzelnen berselben — (b. h. ber ,verdammten Irrtumer') — will und befiehlt der Papst, daß die Rinder ber tatholischen Kirche sie burchaus für

verworfen, verboten und verbammt halten follen.

Soweit biefe Sage bas politische Gebiet berühren, hat ber Papft mit benselben eine unverlethare Linie gezogen auf bem Gebiete natürlicher Disziplinen, weil ber Statthalter Christiauf Erben eben teine Trennung ber natürlichen von ber über-natürlichen Ordnung zugeben kann, teine Trennung ber Religion von ber Politit, teine Trennung ber menschieden Geset Gottes."

Demnach ist also die katholische Religion tatsächlich eine Einheit von Glauben und Politik, und es geht nicht an, immer wieder von einem "Mißbrauch der Religion zu politischen Iwecken" zu sprechen, wenn die Priester

und Bischöse Roms bei uns sich fortgesetzt von der Kanzel herunter und in ihren Hirtenbriesen und Kirchenzeitungen sehr aktiv politisch betätigen; wir haben es hier nicht mit einem "Mißbrauch" zu tun, sondern nur mit der folgerichtigen Anwendung katholischer Glaubenssätze und Grundlehren. Das ist heute noch genau so wie zur Zeit der Verklüdung des Syllabus und immer vorher; die katholische Kirchenzeitung in Alachen hat in Nr. 9/1933 einen kurzen, aber grundlegenden Alussauf über die Frage: "Der Katholizismus im Kampf der Zeit" veröffentlicht, wo "von der leidigen Politik" die Rede ist; einleitend hieß es dort zunächst:

"Was hat die Politik in einem religiösen Wochenblatt zu tun? Wancher wird antworten: gar nichts. Wenn ich ihn frage, warum nicht?, so wird er sagen: wir haben alle genug von der Politik. Wir sind die Wahkkämpse leid. Wir wollen endlich einmal ruhig arbeiten. War es nicht gut, daß man wenigstens in der Kirche von all dem politischen Radau verschont blied? — (??? d. Verfassen: Jum Herrgott beten Leute aus allen Parteien. In der Kirche allein ist noch die Volksgemeinschaft, die es sonst mehr zu geben scheint. Störe mir meine Frömmigkeit nicht! . . Kun, Freundchen, so einfach ist die Sache denn doch nicht. Wir werden freilich einige Zeit notwendig haben, um uns zu einigen. Auf katholischem Boden ist das verhältnismäßig einsach. Wir wollen auch nur davon sprechen, was die katholische Kirche zu diesen Dingen sagt."

Alllerdings — was die katholische Kirche dazu sagt, das wollen und müssen wir Deutsche hören; davon "wollen auch wir sprechen", wenn wir hören, daß diese Kirche "vor zwei grundsählichen Irrtümern warnt",

nämlich:

1.) "Es ist unkatholisch zu sagen, daß Politik und Religion nichts miteinander zu tun hätten. Alles hängt mit der Religion zusammen, weil alles den Zwed hat, Gott zu verherrlichen. Jede Tätigkeit des Menschen ist ebenfalls mit der Religion verbunden, soll er doch alles tun zur größeren Ehre Gottes." (Hervorhebungen im Original!)

2.) Es ift untatholisch, die Politit über die Religion ju feben und die Religion jur Stla-

vin ber Bolitit zu machen."

In dieser Erklärung der Alachener katholischen Kirchenzeitung hat der Katholizismus in unglaublich geschickter Weise ein Register mit doppeltem Boden gezogen. Wir unterstellen als durchaus richtig, daß die Weltanschen sich auung stets über der Politik zu stehen hat, ebenso auch über Kultur und Wirtschaft, weil ja alse diese Lebensäußerungen der Menschen naturnotwendig von der Weltanschauung her gestaltet werden; wir bezeichnen es aber als grundsählich falsch, daß Deutsche Politik sich etwa der — katholischen Religion unterzuordnen habe, wie es hier wieder einmal ganz unverblümt erwartet wird. Man gestatte uns in diesem Zusammenhang einmal folgende Frage zu dem oben angeführten "zweiten Irrtum".

Wenn es "unfatholisch ist, die Politik über die Religion zu setzen", dann ist es wohl katholisch, die Religion über die Politik zu setzen? — Darauf wird jeder positive Katholik mit "Ja" antworten, und zwar an sich mit Recht! Auch wir sagen: Ja! Nur setzen wir an die Stelle des Wortes "Religion", bei dem der Katholik nur an Rom denkt, das Deutsche Wort "Weltanschauung", und wir denken dabei nur an unsere Deut-

sche Weltanschauung!

Rom will tatfächlich — um mit seinen eigenen Worten im angewandten Sinne zu sprechen — die "Politik zur Sklavin der Religion" machen, d. h. die Politik aller Völker und Staaten zur Sklavin der römischen Kurie. Das Mittel zur Erreichung dieses großen Zieles ist die "katholische Aktion", über deren "Wesen" die katholische Kirchenzeitung für das Vistum Alachen am 17. 6. 1934 u. a. schrieb:

"Rirche und Welt.

Die Kirche hat von jeher den Anspruch auf eine Weltgestaltung im Geiste Christi erhoben. Über diese Selbstverständlichkeit einer grundsählichen Durchdringung der Profanreiche mit christlichem Gedankengut erübrigt sich jede Auseinandersehung. Es geht in unserem Jusammenhang nur um die Ansahpuntte und die Wethoden dieser Durchdringung der Welt. Wir müssen hier zwei mögliche Ausgangspunkte hinsichtlich der Beziehungen von Katholizismus und Welt unterscheiben. Die eine Haltung fühlt sich vom Geschehen in der Welt nur von außen her berührt. Sie zieht sich zurück auf das zeitlose "Sein" des Katholizismus und faht von dieser Warte aus ihre Urteile. Eine solche Haltung wird nur für besonders strukturierte Menschen möglich sein und daher auf kleinere Ausmaße beschränkt bleiben. Die andere Haltung, die auch der katholischen Aktion zugrunde liegt, geht von dem Hienenes kleinen, die auch der katholischen Auswaße beschächtlichen Geschehen gegenüber sieht sie sich serantwortlich, in ihm glaubt sie den Anruf der Borsehung zu vernehmen. Diese Haltung ist von einer tiesen gläubigen Zuversicht getragen: sie glaubt an eine von hier aus mögliche neue christliche Weltdurchbringung. Ein kurzer historischer Rüdblick im Bereich der Beziehungen von Kirche und Welt wird die Jusammenhänge zwischen dieser Haltung und ber katholischen Aktion ausseigen:

Das Wirken ber Kirche in der Welt.

Die Wirksorm der Kirche in der Prosankultur war im Mittelalter eine direkte, d. h. die Kirche als Institution übte einen unmittelbaren Einsluß auf Geistesleben, Politik und Wirtschaft aus. Die Prosangebiete waren somit dis in die praktische Handbung hinein gewissermaßen in den Bereich der geistigen Gewalt einbezogen. Zeichnete sich die mittelalterlich-christische Universalkultur zwar durch einen harmonischen Spannungausgleich aus, so enthielt sie doch andererseits manche ungelöste Fragen, die im Laufe der Entwicklung zu einer Sprengung und Lossösung geführt haben. Wir wollen sogleich etwaigen Wispoerständnissen begegnen. Her geht es nicht um die vorbildliche mittelalterliche Unterordnung der Prosanreiche unter das göttliche Sitten wir wohl sogen, daß diese mittelalterliche Korm eine geschichtlich-einmalige gewesen ist.

Die neuzeitliche geistesgeschickliche Entwidlung hat die unmittelbare Beeinflussung der Welt durch die Kirche beseitigt und an ihre Stelle eine mittelbare geseht. Richt mehr die Kirche als Institution erfüllt nunmehr die Aufgabe der Durchdringung, sondern den Katholisten als Weltpersonen ist sie anvertraut. Als Menschen, die sich frei in der Welt bewegen, haben sie in gläubiger Berantwortung den unabdingbaren Königsanspruch Christi durchzusehen. So und nur so ist es zu verstehen, wenn von der Mündigkeit des Laien gesprochen wird. Diese Mündigkeit bebeutet nicht eine Lossösung von der kirchlichen Hierarchie oder etwa eine laizistischischischalistische Abstretsung unbequemer Dogmensähe. Im Gegenteil, sie verpsticktet das Gewissen auf das Tiesste. "Mündig' kann eben nur der sein, der reigenug ist, sein sentire cum ecclesia — (Kühlen mit der Kirche') — auch in der Profankultur unter Beweis zu stellen. Bon hier aus erhält der Ausspruch des hi. Baters, daß die katholische Aktion die in der Gesellschaft wirkende Kirche sein sehondere Bedeutung. Richt umsonst ist ja auch der hl. Franziskus von Assist von Assist umsonst ist auch der hl. Franziskus von Assist von Weise das Liedeswirken des aufs Engste dem corpus Christin wysticum — (hern Weise das Liedeswirken des aufs Engste dem corpus Christin mysticum — (hern mystichen Leib Christi') verdundenen Christen inmitten der Welt auf. In ihm wird setze Aus aum beschaft anken kann."

Diese Erläuterung "Bom Wesen der katholischen Alktion" in einer amtlichen Kirchenzeitung zeigt deutlich, worin der eigentliche tiefere Sinn dieser Einrichtung liegt, von der Katholiken so gerne behaupten möchten, daß sie "nur religiösen Iwecken" diene. Katholiken, die das — vielleicht sogar in gutem Glauben — sagen, ahnen aber nicht, daß sie sich zur Erreichung römischer Weltherrschaftansprüche mißbrauchen lassen; will doch heute die Kirche durch die "mitteldare" Einwirkung der "mündigen Laienchristen" dasselbe erreichen, was sie im Mittelalter durch "unmitteldaren Einfluß auf Geistesleben, Politik und Wirtschaft" erzielt hat. Dabei versucht Rom, gezwungen durch die "neuzeitliche geistesgeschichtliche Entwicklung", seine eigenen Schässein über seine wahren Ziele in jesuitischer Alrt zu täuschen,

wenn es einmal nötig ift, die eigene politische Linie und Arbeit zu bemänteln. Man behauptet einfach, eine gewisse politische Alrbeit sei für die Kirche unerläglich, weil sonst das große Ziel der christlichen Weltdurchdringung nicht erreicht werden könne; und die Schäflein glauben das unbesehen und helfen so mit, den einen "Hirten" zu schaffen, der einmal die gange Menschen-"Berde" auf allen Gebieten beherrschen foll. Alm 23. 4. 1931 fchrieb der Jesuitenhater Friedrich Mudermann in der "Bürener Zeitung" unter der Aberschrift: "Wenn Throne stürzen" — (es war nach dem Sturz des spanischen Königshauses) — u. a. folgendes über den "politischen Machteinsah des Katholizismus" als notivendiges — "Mittel zum Zweck":

"Uns ist politische Macht niemals etwas Lettes, sondern immer nur das Mittel, um die geistige und die religiose überlieferung zu schützen. So wird in bieser Schidsalsstunde die hohe Weihe, die um alle politische Arbeit des katholischen Bolkes schwebt, fühlbar.

Wir sind nicht Interessenpolitiker und ämtergierige Parteimänner. Wir schügen burch unsern politischen Einsat das Heiligke, was Gott der wandelbaren Geschichte anvertraut hat, die Rirche seinzigen Sohnes."

Diefes Eingeständnis aus solch berufenem jesuitischen Munde spricht Bände:

politischer Einsah bes Ratholizismus zur Erringung politischer Macht als Mittel zum Schutz ber katholisch-geistigen und katholisch-religiösen überlieferung!

Wir Deutsche haben diesen "politischen Einsatz des Katholizismus" in der Verkörberung durch das römisch geführte Zentrum seit Bismarcks Zeiten bis in die jüngste Bergangenheit hinein am eigenen Leibe erfahren. Wie weit dieser politische Einsat Roms Volksgenossen Deutschen Blutes verführen kann, das hat das katholische Gemeindeblatt in Bochum in seiner Nr. 26/1932 bewiesen mit den Worten:

"Mit Stolz bekennen wir uns als "romhörig", mag biese Tatsache auch auf gewisse Kreise wirken wie ein rotes Tuch auf ben Stier.

Wir lieben Deutschland und erfüllen auch gerne unsere va-terländischen Pflichten. Aber wir sind auch treue Bürger des übernationalen Gottesreiches unserer hl. tatholischen Rirde. Und bas umfo lieber, weil Deutschland bie Grundlagen jeiner Rultur ber katholischen Weltanschauung verbankt. (??? b. Berf.)

Bon unseren politischen Führern verlangen wir, daß sie acht-haben auf die Weisungen unseres tirchlichen Oberhauptes, das von hoher übernationaler Warte aus die Menschheit besper leiten kann, als es die nationalistischen Kirchturmspolititer in ihrer raffegebundenen Beschränktheit vermögen."

Damals brandmarkte die nationalsozialistische Zeitung "Rote Erde" biese katholischen Ausführungen als "an Landesverrat grenzend", was jeder anständige Deutsche nur voll und ganz unterschreiben kann.

Ein anderes Beispiel, wohin der "politische Einsatz des Katholizismus" führt, haben wir in der Predigt des Münchener Kardinals Faulhaber auf dem eucharistischen Kongreß des Jahres 1922 in Rom, wo er bei der Albendandacht in der Kirche "Alnima" u. a. folgendes wörtlich ausgeführt hat:

"Mir Deutsche sind ein hochmutiges Boll gewesen: wir meinten, am Deutschen Wesen mußte die ganze Welt genesen, und an Deutschen Maßstaben mußten sich alle anders gearteten Bölker messen lassen. Wir dankten Gott, daß wir besser sein als Die Romanen, und jeht mullen wir an ber Tur fteben und beten: "O Gott, fei unserem

armen Bolle gnäbig'. Gedemütigt sind wir genug, aber bemütig sind wir noch lange nicht genug. Das Evangelium verheißt die Erhöhung nicht dem, der von anderen gebemütigt wird, sondern dem, der sich selbst erniedrigt und demütigt. Wenn einmal die heutige bittere Notlage des Boltes in geschicklichem Jusammenhang mit der Jukunft erblidt werden kann, dann werden wir Deutsche sprechen: "Es war gut für mich, daß du mich gedemütigt hast!" (Psalm 118,71). Das ist eine bittere Wahrheit und wird mir übelgenommen werden, und doch mußte das im Angesichte des Geheimnisses der Wahrheit und dusgesprochen werden."

Genau so unerhört wie diese Worte eines römischen Kirchenfürsten sind die aus gleicher "Romhörigkeit" geborenen Ausführungen eines anderen römischen Priesters in Deutschland; der Dortmunder Franziskanerpater Heribert Schranis wagte es, in einer "Festpredigt" auf dem Rochussest bei Wingen 1919 wörtlich zu erklären:

"Gott hat alles wohlgemacht.

Wenn wir ben Krieg gewonnen hätten, und wenn unsere Seere siegreich in die Seimat gezogen wären, so hätte jedes Regiment. jedes Bataillon, ja jede Rompagnie ihr Fest gefeiert. Alle Jahrestage größerer Schlachttage wären gefeiert wors der und bamit wären Unzucht, Sittenlosigkeit und Bergnüsungssucht noch mehr gestiegen. Der Militarismus hätte wahre Orgien gefeiert, und wir wären geknebelt worden.

Luthergeift hat uns entgegengeweht, ber Geift jenes Menichen, ber als Monch von ber Rirche abgefallen ift. Und nun ift ber Bapit jener Preugenreligion hinweggefegt. —

Gott hat alles wohlgemacht!"

Sett man mit diefer Predigt aus dem Jahre 1919, also unmittelbar nach dem Kriege, in Bergleich folgende Worte aus dem Hirtenbrief des Kölner Erzbischofs aus dem Frühjahr 1915, daß

"unsere Rrieger in ben blutigen Rampf gezogen: mit Gott in ben Rrieg für bie heiligsten Guter bes Christentums und seiner segen-

ftromenben Rultur",

dann versteht man erst nachträglich den tieferen Sinn dieses "Kriegshirtenbriefes" und den tiefen Sinn des päpstlichen Wortes kurze Zeit nach dem Kriege:

"Es ift Luther, ber ben Rrieg verloren hat!",

und ebenso versteht man dann ganz jene Worte aus der vatikanischen amtlichen Zeitschrift "Osservatore Romano" vom 24.5. 1919, die man nicht oft genug Deutschen Menschen ins Gedächtnis zurückrufen kann:

"Die Wirtsamteit des hl. Stuhles mährend des Krieges des tätigte sich beständig zugunsten der Ententemächte, insbesonbere zugunsten von Frantreich, Belgien und Italien."

Die römische Kurie hat also diplomatisch mitgeholsen, damit "Luther den Krieg verlieren sollte", damit "das Strafgericht Gottes" prompt eintraf, damit hinterher "alles wohlgemacht" war! Das ist der wahre Katholizismus — so wie ihn der Papst selbst auffaßt und wie er ihn von allen wahrhaft Gläubigen aufgefaßt wissen will. Den "politischen Einsah" dieses Katholizismus haben wir jahrzehntelang vor dem Kriege, dann während des Krieges und in besonderem Ausmaße nach dem Kriege am eigenen Leibe erfahren. Und wir erleben seit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus den unentwegt fortgesetzen "politischen Machteinsah" des gleichen Katholizismus — in nur veränderten taktischen Formen. Aus der gesamten machtpolitischen Betätigung dieses ewig unwandelbaren Katholizismus erkennen wir die duchstäbliche Wahrheit des berühmten und berüchtigten, aus jesuitischem Geiste geborenen Wortes: "Der Zwe ch heiligt die Mittel!"

In der Tat: diesem Katholizismus ist jedes Mittel recht, wenn dadurch nur der Zweck für die römischen Weltmachtansprüche erreicht wird. Der Katholizismus will politisch sein — daran ist überhaupt nicht zu deuteln. Er ermahnt seine Gläubigen offen sich als "Streiter Christipolitisch zu betätigen"; er ermahnt sie aber nicht, sich als Deutsche oder Engländer oder Franzosen oder Japaner politisch zu betätigen!

Am 25. 7. 1931 veröffentlichte die katholische "Hannoversche Volks-

zeitung" folgende Anweifung bes regierenden Bapftes:

"Jeder Ratholit muß sich um Politit fummern!"

Wie aber Rom diese politische Aufgabe seiner Anhänger aufgefaßt wissen will, das hat der römische Pfarrer Dr. Georg Moenius mit folgenden Worten ausgesprochen, — wobei wir nicht unterlassen wollen, darauf hinzuweisen, daß dieser Pfarrer wegen dieser Worte von seiner Kirche nicht gemaßregelt worden ist, daß also die römische Kirche die Auffassung des Herrn Moenius als die ihrige stillschweigend anerkannt hat —; Moe-

nius schreibt wörtlich:

"Durch alle Jahrhunderte ist es in allen Ländern des Ordis Christianus— (d. h. der "christlichen Welt")— der Ruhm von Epistopat und Klerus, auf Seiten des Papstes zu stehen, auch gegen das eigene Land. Ratholizismus bricht jedem Nationalismus das Rüdgrat. Seit der Reformation, die nur zum Zeil gelang, sist dem protestantischen Nationalleib der katholische Bolksteil wie ein Pfahlim Fleische. Er ist — zum Verdruß der Nationalisten — ultramontan und verhindert die Bildung eines Nationalstaates."

Das ist fürwahr ein trauriger "Ruhm", den Spiskopat und Klerus der römischen Kirche, d. h. die höhere und niedere Geistlichkeit, durch den Mund eines Amtsbruders offen für sich beanspruchen; hier wird in beinahe zhnischer Offenheit zugegeben, daß der Ultramontanismus den Zweckhat, dort, wo er wirkt, die "Bildung eines Nationalstaates zu verhindern". Wer will uns da hindern, gegen diesen in höchstem Maße rein politischantinationalen Katholizismus eine nationale und völkische Alwehrfront in Deutschland zu bilden?

Damit der Ultramontanismus, d. h. der Katholizismus — denn beide sind ein und dasselbe! — seine antinationale Aufgade erfüllen kann, mußten erst die Staaten und Völker auf dem Wege über den Sinzelmenschen mit einer internationalen Weltreligion durchdrungen werden, um sie von innen her auszuhöhlen und ihnen dadurch das "Rückarat zu brechen":

"Ratholizismus bricht jedem Nationalismus das Rück-

arat"!!!

Nicht umsonst hat Papst Leo XIII., "der Große", in seiner Enzyklika "Immortale Dei" — ("vom unstervlichen Gott") — unter anderem auch gesagt:

"Die Ratholiken mussen bas vor Augen haben, daß es ihre Aufgabe ist, die Weisheit und Kraft der katholischen Religion als den heilsamsten Saft und das

heilsamste Blut in alle Abern bes Staates einzuführen."

Darauf können wir Deutsche als Verfechter eines nationalen Volksstaates, also eines Staates, der bis zur letzten Folgerung nur völkisch sein soll, nur antworten:

Ein "Saft", der uns das Rückgrat brechen soll, kann doch heilsam nur für — Rom sein, nie und nimmer aber für Deutschland. Darum und allein darum wehren wir uns gegen die Einführung derartiger Säste in unseren Volkskörper und unseren Deutschen Staat; denn wir wollen nicht mit volkzerstörendem Gift geimpft werden.

Wir tvehren uns nicht aus Haß gegen Rom und seine Religion, wie das uns Deutschen Revolutionären in bewußt verleumderischer Albsicht fälschlich nachgesagt wird; nein, wir kennen keinen "religiösen Haß", — wir kennen nur einen gesunden und Heiligen Haß gegen alles Undeutsche, ganz gleich in welchem Gewande uns dieses Undeutsche entgegentritt.

Wir wehren uns gegen diefen Katholizismus aus unferem raffifch angeborenen gefunden Gelbsterhaltungtrieb!

Wir wollen nicht nach römisch-katholischem Vorbild "umgewandelt" werden, wie es aus dem Hirtenbrief des Pahstes Leo XIII. vom 7. 2. 1885 klingt, als er den amerikanischen Katholiken die Alnweisung gab:

"Wir ermahnen alle Katholiten, den öffentlichen Borgängen sorgältige Aufmerksamteit zuzuwenden und an allen städtischen Angelegenheiten, Wahlen und öffentlichen Bersammlungen teitzunehmen. Alle Katholiken müssen sich als tätige Elemente in dem täglichen politischen Leben jener Länder, in denen sie seben, fühlbar machen. Sie sollten sich mit aller Macht bemühen, daß die Verfassungen der wahren Kirche umgewandelt werden, nach den Grundzügen der wahren Kirche umgewandelt werden. Erweisen die Katholiken sich als träge, so werden die Jügel der Regierung leicht von Personen ergriffen, deren Gesinnung wenig Aussichten auf die Wohlfahrt der Kirche lassen. Darum haben die Katholiken guten Grund, in das politische Leben einzugretsen, um das lebendige Blut katholischer Weisheit und Tugend in das ganze System der Staaten einzusühren. Alle Katholiken, die Anspruch auf diesen stolzen Namen erheben, müssen für dieses Endziel wirken um darbeiten, die jeder Staat nach dem von uns beschriebenen Vorbild umgewandelt ist!"

Das "En dziel" Roms lautet: "Es soll ein Hirt und eine Herde sein!" Einen Staat, dessen Verfassung "nach den Grundzügen der wahren Kirche umgewandelt ist", hatten wir im Dollfuß-Osterreich vor uns, wo auf Grund dieser Umwandlung noch schärfer als vorher schon jeder nationale und völtsische Gedanke mit allen Mitteln unterdrückt worden war. Allerdings — "national-katholisch" durste auch der Osterreicher sein; denn der Papst hat vor Staaten und Völkern, die ganz oder zum weitaus überwiegenden Teil katholisch sind, dzw. deren Führer ganz positiv-katholisch sind, keinerlei Alngst, weil er genau weiß, daß diese die römische Lehre voll anerkennen und nach sener Vorschrift handeln werden, daß

seber Staat als eine nur weltliche Ordnung und Gesellschaft der Rechtsgewalt der heiligen Rirche als der sittlich höheren Ordnung und Gesellschaft untertan sein musse!

Aber den Begriff "Rechtsgewalt der Kirche" wollen wir hier eine besonders eindeutige amtliche römische Quelle anführen. Um die Jahrhundertwende erschienen die ersten Bände des "Jus Decretalium", an dem zunächst (von 1898 bis 1901) der Jesuit Franz Faver Wernz gearbeitet hat, und das später von dem Jesuit Laurentius fortgesetzt wurde, als Pater Wernz Ordensgeneral geworden war und infolge der mit diesem Amt verdundenen Arbeitüberlastung das Werk nicht mehr vollenden konnte; in diesem "Jus Decretalium" lesen wir im ersten Band von Wernz u. a. folgendes:

"Der Staat ist der Jurisdiktiongewalt — (Jurisdiktion — Rechtsprechung) — der Rirche unterworfen, kraft welcher die Zivilgewalt der kirchlichen wahrhaft untertan und zum Gehorsam verpflichtet ist. Diese Unterordnung ist indirekt, aber nicht bloß negativ, indem die Zivilgewalt auch innerhalb ihres eigenen Bereiches nichts tun darf, was nach dem Urteil der Kirche dieser zum Schaben gereicht; sondern positiv, so daß der Staat auf Befehl der Kirche zum Rugen und Borteil der

Rirche beitragen muß."

Und an anderer Stelle des gleichen ersten Bandes heißt es im "Jus Decretalium":

"Die gesetzeberische Gewalt der Kirche erstredt sich auf alles, was notwendig ist, um den Zwed der Kirche angemessen wur erreichen. Ein Streit, der sich vielleicht erhebt über den Umfang der kirchlichen Gesetzebunggewalt wird nicht nur durch gegenseitiges übereinkommen zwischen Kirche und Staat, sondern auch durch die unsehlbare Erklärung oder durch den Befehl der höchsten kirchlichen Gewalt entschieden."

Wie weit die römische Kirche in dieser Richtung zu gehen gewillt ist, hat Papst Leo XIII., "der Große", in einem am 10. Jan. 1890 erlassenen Hirtenbrief seinen Gläubigen eingeschärft, als er sagte:

"Es ist Unrecht, die Gesetze der Kirche zu brechen, um Berordnungen der weltlichen Behörden zu folgen. Stehen die Bestimmungen irgendeines Staates im Wiberspruch zu den Erlassen der Kirche, oder schädigen sie und stellen die Antorität
des Papstes in Frage, so ist es Pflicht jedes Katholiten, sich ihnen zu widersetzen,
— und eine Sunde, sich ihnen zu unterwerfen."

Nach dieser amtlichen Papstbotschaft werden also die Katholiken jedes Staates verpflichtet, vorkommendenfalls der staatlichen Obrigkeit ungehorsam zu sein, wenn die Kirche das so wünscht; wer dann dem Staate gehorcht, begeht eine "Sünde"!

Aluch der Jesuit Wernz führt in Verfolg dieser Lehre aus, man dürse keinesfalls annehmen, "daß der römische Pahst bürgerliche Gesehe, die dem göttlichen und kanonischen Recht zuwider sind, nicht für null und nichtig erklären kann". Im 3. Band des "Jus Dekretalium" nennt er u. a. folgendes Beispiel für die "Unabhängigkeit" der Kirche von den staatlichen Gesehen:

"Die Kirche ist durchaus nicht verpflichtet, die staatsgesetzlichen Borschriften, die sich auf die sicherheitlichen und sanitären Einrichtungen der Friedhösse beziehen, zu beobachten. Denn die Kirche ist eine vollkommen unabhängige Gesellschaft, die den Staatsgesehen nicht eigentlich unterworfen ist. Sind aber die Staatsgesehe in sich gerecht und geziemend, so billigt und kanonisiert die Kirche diese Gesehe, um einen Streit zwischen den beiden Gewalten zu vermesden."

Alus diesen Worten, ganz besonders aus dem Schlußsat spricht eine Aberhedlichkeit, die so thpisch römisch ist, daß man darüber kein Wort zu verlieren braucht; wir wollen nur den Jesuiten Wernz noch ergänzen durch den Jesuiten Laurentius, der in dem Werk "Institutiones juris ecclesigstici", Freiburg im Verlag Herder 1903, auf Seite 643 und folgende schreibt:

"Die Rechte der Kirche in Beziehung auf den Staat, wie sie gegenwärtig von der Kirche beansprucht werden, sind enthalten im Schema des vatikanischen Konzils über die Kirche. —

Was bort vorgelegt worden ist, stimmt mit der Lehre von der indirekten Gewalt ut überein.

Nach Abweisung der irrigen Lehre über Ursprung und Natur der bürgerlichen Gewalt stellt das Schema die katholische Lehre über die bürgerliche Gewalt auf. Es lehrt:

das Urteil über die Richtschur des Handelns, über Sittlichkeit, Erlaubtheit oder Unerlaubtheit Feststellungen zu machen, steht, auch dem Staate und den öffentlichen Angelegenheiten gegenüber, dem obersten Lehramt der Rirche zu. Denn für den Weg zum ewigen Heile ist sowohl für die Untertanen wie für die Kursten die Kirche vor Gott als Führerin und Lehrerin eingesetht worden."

Zu diesen Ausführungen der beiden Jesuiten, die an Deutlichkeit und Aberhedlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen, ist, wie Graf Hoensbroech in seinem Buche "Rom und das Zentrum" erwähnt, noch darauf hinzuweisen, daß die führende katholische Presse in Deutschland s. It. sich

ganz betont dafür eingeseth hat; die "Kölnische Volkszeitung" hat in ihrer "Literarischen Beilage" Nr. 52/1901 von dem Wert des Jesuiten Wernz gesagt, daß es in seinen "programmatischen Sähen modern im guten Sinne des Wortes" genannt werden müsse; und in der "Literarischen Beilage" Nr. 31/1903 der gleichen ultramontanen Zeitung heißt es von dem oben genannten Buche des Jesuiten Laurentius u. a.: "Alles in allem genommen bedeutet das Buch des gesehrten Jesuiten einen großen Fortschritt anderen Lehrbüchern gegenüber, da es die Gegenwart berücfsichtigt und bei Alufrechterhaltung aller Prinzipien die heutigen Verhältnisse in der Beurteilung der einzelnen Rechtsfragen in Alnschlag bringt."

Um Worte ist Rom nie verlegen gewesen, und die aussührenden Organe der Kirche ivaren und sind in dieser Hinsicht stets gelehrige Schüler. Darum muß man gerade im heutigen Deutschland beim Studium der früheren Zentrumspresse, — die sich jetzt vertarnt "weltanschaulich-katholisch" nennt, — ganz besonders aber beim Lesen der amtlichen Kirchenzeitungen siets ausmerksam auch zwischen den Zeilen zu lesen verstehen. Immer wieder wird man dann feststellen können, daß diese Kirche sich in ihren Ansprüchen dies zur Stunde nicht im Geringsten geändert hat und zwar aus dem ganz einsachen und jedem denkenden Menschen ohne weiteres einleuchtenden Grunde, weil die römische Kirche ihr Endziel nicht geändert hat, sondern allen staatlichen und völksschen Entwicklungen zuwider unverrückbar im Aluge behält: "es soll ein Hirt und eine Herde sein!"

Daß unfer völkisches Erwachen in Deutschland der römischen Kurie ein Dorn im Aluge ist, weil es den firchlichen Herrschaftansprüchen den Todesstoß geben kann, wenn es sich erst einmal ganz durchgesett hat, ift nur zu verständlich. Es wundert uns daher an sich gar nicht, daß Rom in verstärktem Make gerade bei uns in Deutschland Anstrengungen macht, um feine entschwindende Macht wieder zu befestigen. Dies foll scheinbar dadurch geschehen, daß der einzelne Gläubige einer besonderen Bearbeitung unterworfen wird, um ihn erneut an seine heilige Kirche zu fesseln; denn Rom glaubt die als notivendig bezeichnete Unterordnung und Unterwerfung ber Staaten und Völker bort am ehesten zu erreichen, wo es ihm gelingt, durch attivistische Alnhänger in der sogenannten katholischen Alftion den "heilfamen römischen Saft in alle Albern des Staates einzuführen", wie es der große Babst Leo XIII. anbefohlen hat. Wie gesagt - das alles wundert uns gar nicht; aber wir nehmen das Recht für uns in Anspruch, unsere Volksgeschwister vor der riefengroßen Gefahr zu warnen, die barin liegt, wenn ein Volt in Verkennung der machtpolitischen Hintergründe einer "Religion" sich von einer Fremblehre durchbringen läft. beren Enbsieg unbebingt zum Bolts- und Staatstob führen muß. Daß diefe Gefahr des raffifchen Boltstodes durch das Chriftentum tatfächlich besteht, dafür gibt uns Rom felbst den eindeutigen Beweis; benn die weltbekannte katholische Zeitschrift "Das neue Reich", die zusammen mit der ebenso weltbekannten römischen Zeitschrift "Schönere Zufunft", beibe in Wien, schon mancherlei ausgeplaudert hat, hat einmal geschrieben.

"baß selbst jedes überbleibsel des Christentums, das man in die völkische Rassengemeinschaft übernimmt, sich früher oder später gegen diesen Rassenstaat auswirken muß und ihn noch vor seinem endgültigen Gestaltwerden zu Fall bringen wird."

Diese Worte aus römischem Munde beleuchten blikartig die riesengroße Gefahr auch für unfer Deutschland, daß der hinter den Rulissen arbeitende politische Katholizismus das werdende völkische Reich doch noch zu Fall bringen will. Es wäre nicht das erste Mal, daß Rom einen solchen Blan in neuerer Zeit in Angriff nehmen würde; nach der Gründung des Deutschen Reiches im Einigungkriege 1870/71 schried die "Civilta Cattolica", das amtliche Zesultenblatt des Watikans, Ankang 1872 folgenbes:

"Darum scheint das neue Reich bestimmt zu sein, wie ein leuchtender Meteor bald zu verschwinden. Es scheint, als ob Preußen mit bem Degen Napoleons III. in Seban auch bessen antichristliche Politik geerbt hatte. Darum wird vielleicht schneller einer tommen, der auch ihm ein Sedan ober ein zweites Jena bereitet. Seiner Geißel bedient sich Gott, und dann bricht er sie. Und was anders ist das neue Reich als eine Zornesgeißel in der Hand Gottes?"

Und am 18. 1. 1874 sagte Papst Pius IX. vor einer großen inter-

nationalen Bilgerversammlung:

"Bismard ist die Schlange im Paradiese ber Menschheit. Durch biese Schlange wird das Deutsche Bolt verführt, mehr sein zu wollen als Gott selbst, und dieser Selbsterhöhung wird eine Erniedrigung folgen, wie noch kein Bolk sie hat koften mussen. Richt wir — nur der Ewige weiß, ob nicht das Sandforn an den Bergen der ewigen Bergeltung sich schon gelöst hat, das — im Niedergang jum Bergsturg wachsend — in einigen Jahren an die tonernen Fuße bieses Reiches anrennen und es in Trummer verwandeln wird; dieses Reich, das wie der Turmbau zu Babel Gott jum Trot errichtet wurde und das jur Berherrlichung Gottes vergeben wird."

Bielbewußt hat damals Rom durch Gründung der Zentrumspartei das "Sandforn an den Bergen der ewigen Bergeltung gelöst", um Breußen-Deutschland von innen auszuhöhlen und zum Zusammensturz zu bringen; als nach dem Hoch- und Landesverrat vom November 1918 der Zentrumsabgeordnete Nacken ausrufen konnte:

"Wir vom Zentrum haben bie Revolution gemacht", da war das Ziel des Katholizismus erfüllt, das schon im Jahre 1851 ber Jesuitenhater Ron mit den Worten gehredigt hatte:

"Unser Endziel ift, die Hohenzollern zu fturzen. Behaltet es im Auge", wobei er mit "Hohenzollern" das "tegerische Preußen" meinte, beffen Todfeind Rom feit jeher gewesen ist. Diese Todseindschaft klingt auch aus den Gagen der "Civilta Cattolica", die unmittelbar nach dem Kriege

im Jahre 1919 geschrieben worden sind:

"Lehrgrund sie und geschichtliche Entwidlungen, natürliche Reigungen und die realen Interessen bes Ratholizismus machten es dem Papste unmöglich, sich auf die Seite der Mittelmächte zu stellen. Reinesfalls tonnte er einen Sieg ber Mittelmachte wunschen, ba er boch taufend Grunde hatte, die Bernichtung oder Berminderung katholischer Nationen wie Belgien und Frankreich zu fürchten.

Nicht ohne Schreden konnte er an die Aussicht eines endgultigen Sieges Deutschlands benten, eines Sieges, ber ben Triumph bes Luthertums und des Nationa-lismus bebeutet haben wurde."

Bur Albrundung gehört dann noch hierher jenes berüchtigte Wort aus der amtlichen vatifanischen Zeitschrift "Osservatore Romano" — ("Römischer Beobachter") — vom 24. 5. 1919:

"Die Birtfamteit bes beiligen Stubles mabrent bes Rrieges betätigte fic beftanbig jugunften ber Ententemachte, insbesonbere jugunften von Belgien, Stalien und Franfreid."

Ebenso deutlich in gleicher Sache ist folgende Stelle aus dem "berühmt" gewordenen Briefe des Papstes Benedict XV. vom 7. 10. 1919 an den französischen Kardinal Almette:

"Was menfolice Rlugheit auf ber Berfailler Ronferenz begonnen, bas moge Gottes Liebe verebeln und vollenben. -Bon Frantreich aus moge sich Gottes Gnabe über bie ganze Welt ergießen."

Wir Deutsche kennen biefe "menschliche Klugheit" des Schandbiktates bon Berfailles; wir muffen uns nur darüber wundern, daß diefer Papft diese "menschliche Klugheit", die gegen das tegerische Preußen-Deutschland gerichtet wurde, anscheinend schon Weihnachten 1918 voraus-"geahnt" hat, als er in seiner Welhnachtsbotschaft der Welt verklindete: "Friedenstaten sind Magnahmen, nach denen die besiegten Boller zu gerechter Strafe verurteilt werden."

Nimmt man zu all dem noch das von Zufriedenheit erfüllte und von

innerer Freude diktierte Babitwort:

"Es ift Luther, ber ben Rrieg verloren hat", dann weiß man auch, warum sich die Wirksamkeit des heiligen Stuhles während bes Weltfrieges beständig zugunften unferer Begner betätigt hat. Das Babsitum hat durch diese Betätigung mit dazu geholfen, daß "der Weltfrieg zu einem Strafgericht Gottes für die Reformation" wurde, wie der Wiener Theologe vom dortigen Briefterseminar in feinem mit oberhirtlicher Druckerlaubnis geschriebenen großen Werk über: "Modernes oder katholisches Kulturideal" sich wörtlich ausgedrückt hat.

Gegenüber allen diesen Tatsachen versuchen neuerdings wiederholt römisch-fatholische Kreife darauf hinzuweisen, daß man aber doch heutzutage infolge des Reichskonkordates in dieser Hinsicht keine allzu großen Befürchtungen mehr zu hegen brauche; diese unbelehrbaren Anhänger Roms ebenso wie sene leichtgläubigen Deutschen, die noch immer auf römische Worte bertrauen, vertweisen dabei meistens auf den Artikel 30

des Reichskonkordates, der lautet:

"An den Sonntagen und den gebotenen Feiertagen wird in den Bischofsfirchen, sowie in den Pfarr-, Filial- und Rlosterfirchen des Deutschen Reiches im Anschluß an den Hauptgottesdienst, entsprechend den Borschriften der kirchlichen Liturgie, ein Gebet für das Wohlergehen des Deutschen Reiches und Volkes eingelegt."

Und das soll nun ein Beweis römischen Wohlwollens für unser Deut-

sches Vaterland sein??? —

Rom betet! — Jawohl, aber nicht für das feit jeher gehaßte Breußen-Deutschland, deffen bollisches Erwachen eine unmittelbare Gefahr für Rom bedeutet, sondern für das "tommende tatholische Deutsche Reich und Volt", auf dessen Errichtung die ganze politische Arbeit Roms und

feiner katholischen Alktion in Deutschland abzielt!

Wir müffen hier eine Tatsache festnageln: trot des Artifels 30 des Reichstonfordates bestehen nach wie bor weiter alle "apostolischen Defrete, Berordnungen, Berfügungen, Borbehalte, Anoronungen und Befehle" ber romifchen Rurie gegen ,Reger, Schismatiter und Rebellen'. Die Kampfftellung Roms gegen bas überwiegend nicht-katholische Deutschland ist heute noch unvermindert die gleiche wie früher; die amtliche Zesuitenzeitung im Vatifan: "Civilta Cattolica" hat diese Rampfstellung einmal sehr eindeutig mit folgenden Alusführungen aller Welt berkundet:

"Der Kampf wird in Preußen, sei es in dieser oder einer andern Gestalt, fortdauern, solange Preußen besteht, benn zu seinem wahren und Hauptgrunde hat der Kampf die innerste Natur dieses Staates.

Breuhen steht sowohl seinem Ursprung wie seiner Entwidlung nach alle Stufen hindurch in geradem Gegensat zu der tatholischen Rirche. Es ist wegen dieser seiner Ratur ber Saupt- und Tobfeind Roms.

Preußen in seiner jetigen Gestalt und Zusammensetzung beruht auf bem Protestantismus und seinen Lehren; Preußen ist ber Wall und die Festung des Protestanmit Breugen fteht und fällt ber Rampf ber Rirche tismus in Deutschland in Europa".

Diese jesuitische Kampfansage, die wir dem Buche von Studienrat Professor Dr. Langemann: "Der Kampf des Pahittums gegen das broteftantische Deutsche Raisertum — Das national verhärtete Zentrum" (Berlag Theodor Weicher, Leibzig) entnehmen, bestätigt alles borber Gefagte und gibt einen weiteren Schlüffel zum Verständnis der "Betätigung des heiligen Stuhles während des Weltfrieges"! Daß das Jesuitenblatt hier febr geschickt den Bersuch macht, den Spieß herumzudrehen, indem es behauptet, die Feindschaft ginge gewiffermaßen vom streitsüchtigen Preußen gegen das friedliebende Rom aus, gehört nur zu den Merkmalen jesuitischer Rampfmethoden überhaupt. "Haltet den Räuber!" - fo möchten biefe schwarzen Bolitifer rufen, um von ihrer eigenen Arbeit abzulenken, die in ihrer Zielrichtung ausdrücklich festgelegt tvorden ift mit dem "Schtour": "Sauptzwed ist Rrieg gegen bie Regerei —

Friede ist ausgeschlossen -

Auf sein Geheiß — (auf Loyola's Geheiß) — haben wir auf den Altaren ewisgen Rrieg geschworen."

Es wäre also ehrlicher, wenn gerade dieses Jesuitenblatt offen zugeben würde, daß die Feindschaft von Rom ausgeht, wie die geschichtlichen Tatsachen bis zur Stunde eindeutig unter Beweis stellen.

Im übrigen sei allen Besserwissern, die nun vielleicht wieder sagen werden, die obige Außerung der "Civilta Cattolica" sei doch schon einige Zeit zurückliegend und daher heute wohl nicht ohne weiteres als Beweis verwendbar, gefagt, daß die "Civilta Cattolica" nur die tatfächliche und bis heute fortbestehende grundfähliche Stellungnahme Roms wiedergegeben hat; denn die römische Politik ist und bleibt unverandert, solange — bis der Reger und Irriehrer sich unterworfen hat.

Wir wollen aber den unverbefferlichen "Lingläubigen", die eine heute noch bestehende Feindschaft der Kurie weiter abstreiten möchten, das Gebächtnis ein wenig stärken, indem wir hier wiederholen, was der jest regierende Pahft Pius XI. anläßlich des 10. Todestages des Raubes Deutschen Landes am 10. 1. 1930 in einer Sonderbotschaft dem bolni-

schen katholischen Klerus mitgeteilt hat, nämlich:

"Polen hat trok aller Unterbrüdung burch bie feinblichen Mächte bes Unglaubens treu und unerschütterlich zur heili-

gen tatholischen Rirche gehalten. Mit Dantbarkeit und Rührung erinnert sich heute der hei-lige Stuhl der großen und unschätzbaren Berdienste des pol-nischen Bolkes in dem heiligen Rampf gegen die feindlichen Mächte des Seibentums unb Protestantismus."

Diese papstliche Segensbotschaft an die polnischen katholischen Priefter, die diesen Papst personlich aus der Zeit tennen, da er als Kardinal Ratti in Warschau resibierte, läßt an Deutlichkeit wiederum nichts zu wünschen übrig; fie ist eine recht einleuchtende "Allustration" zu der Frage, wie die römische Kurie in ihrer höchsten unfehlbaren Spige uns Deut-

schen in Wirklichkeit gegenübersteht.

Man könnte diese Beispiele römischer Stellungnahme gegen Deutschland beliebig vermehren; ganze Bucher ließen fich allein mit der Aufzählung folcher Beispiele füllen.

Unsere Deutsche Geschichte ist ein ununterbrochener Beweis für die Worte und Taten batikanischer Politik in Deutschland und gegen Deutschland. Nach seinen eigenen Worten ist Rom für diesen Kampf gerüstet. Im Jahre 1931 schrieb der Jesuit Jakob Nötges in seinem Buch: "Nationalsozialismus und Katholizismus" — (Gildeberlag in Köln) im Hindlick auf den bevorstehenden Kampf um die Wiedergewinnung Deutscher Freiheit, den Rom sehr fürchtete, u. a. folgendes:

"Die Kirche versteht sich auf solchen Kampf, vor allem auf ben passiven Wiberstand, sie kann warten, warten, bis sich Jahrzehnte ober Jahrhunderte später wieder Gärung- und Krankheiterscheinungen ausscheiden. Sie wird gegebenenfalls auch keine neuen Christenversolgungen scheuen. Dazu greift sie zurud auf ihre altrömischen Ersahrungen, dafür hat sie sich wieder eingeübt in Mexiko und Ruhland."

Das schrieb man 1931 — und übte sich dann in Osterreich und versucht auch fortgesetzen passiven Widerstand in Deutschland. Wer will es da uns Deutschen Revolutionären verübeln, wenn wir alle Alrbeit des Ratholizismus scharf überwachen, weil wir verhüten wollen, daß dieses Christentum, — wie es als Ziel ausdrücklich in Aussicht genommen worden ist —, unsere völkische Rassegmeinschaft vor ihrem endgültigen Gestaltwerden zu Fall bringt. Wenn wir vor den hier drohenden römischristlichen Gesahren warnen, so greisen wir damit nicht Rom und seine Handlanger im geistlichen und weltlichen Rock an, sondern wir wehren uns gegen jegliche Angriffe dieser Staatsseinde, die unseren völkischen Staat nicht zur Vollendung kommen lassen wollen. Wir wissen genau, was es bedeuten soll, wenn der bekannte römisch-katholische Geschichteschreiber Dr. Richard Kralik in der "Schöneren Zukunft", Wien, schreibt:

"Es wird die Zeit kommen, da der Nachfolger Christ auf dem papstlichen Stuhl die Bölker der ganzen Erde in seiner Hürde vereinigt sehen wird zum Heile der Menscheit. Der Bolschewismus schafft die Möglichkeit, daß das starre Rußland katholisiert wird.

Durch die Beseitigung gewisser reichsbeutscher Onnastien ift auch ein Sindernis der Retatholisierung Deutschlands beseitigt worden." — !!! —

Roms Ziel ist die Schaffung eines "tatholischen Staates Deutschland"! Wir aber wollen unser Deutschland zu einem restlos und nur Deutschen Staat gestalten! Darum sind wir gar sehr auf dem Posten, wenn der Zesultenhater Friedrich Muckermann eine Festpredigt mit den Worten schließt:

"Einig im tatholischen Gebanken zusammenstehen, auf allen Felbern ber Religion, der geistigen Kultur, der Wirtschaft und nicht zuletzt auch der Politik, der aus dem Glauben erneuerten!" (It. "Osnabrüder Bolkszeitung" vom 28. 10. 1929.)

Rom spannt unter dem Deckmantel religiöser Aktion alle verfügbaren Kräfte an, um mit katholischen Menschen seine politischen Ziele desto leichter zu erreichen; in einem Flugblatt des "päpstlichen Werkes der Glaubensverbreitung" heißt es:

"Und in diesem Bewußtsein, daß es Gottes Wille sei, erhob der Stellvertreter Christi auf Erden, Papst Pius XI., seine Stimme die an die Grenzen der Erde in einem eigenen großen Rundschreiben am 28. 2. 1926 und mahnte dabei so eins der eines der eine beinestelle.

"Wenn biejenigen, bie zum Schafstall Christi gehören, sich gar nicht tummern wollten um all bie anderen, bie außerhalb ber Hürbe unglüdlich umherirren, wie wenig vertrüge sich bas mit ber Liebe, bie wir Gott bem Herrn und allen Menschen schulben!"

In diesem Werk der Glaubensverbreitung, dem "Franziskus-Xa-verius-Missionsverein zu Aachen, Pontstraße 78/80, sieht Pahst Pius XI. nach seinen eigenen Worten "das von Gott bestimmte Werkzeug zur Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden!"

Lind diesem "Reiche Gottes", d. h. praktisch gesehen: dem Papsttum, sollen nach römisch-katholischer Lehre alle Menschen, alle Staaten und Völker untergeordnet sein; es soll eben die ganze bewohnte Erde ein einziger großer "Kirchen staat" werden, der sich in gleicher politischer Albhängigkeit vom römischen Papst zu befinden hat wie das "autoritäre" Osterreich eines Schuschnigg. Zur Erreichung dieses großen Fernzieles römischer Politik, soll

bie Erneuerung der Politit, b. h. die Gesamtgestaltung ber Politit aus romischem Glauben, langfam aber sicher bei allen Bollern und Staaten eingeführt werben.

Die "fatholische Alktion" mit allen ihren mannigfachen Unterorganisationen ist die "Sturmtruppe der römischen Weltmacht"; und das Wort von der "aus dem Glauben erneuerten Politik", wie der Jesuitenpater sich ganz folgerichtig ausdrückt, ist ein sehr beliedtes Schlagwort des Katholizismus geworden. Wie oft wird nicht im Vatikan über die "politische Lage" in den einzelnen Ländern gesprochen! Am 5. Oktober 1932 meldete die Deutsche Lagespresse:

"Ein Großteil der Auntien der europäischen Hauptstädte ist dieser Tage nach Rom gekommen, wo sie nacheinander fast täglich mit dem Papst und dem Kardinalstaatssekretär die politische und religiöse Lage in ihren Ländern besprechen. In diesem ernsten Augenblick hat der Rom-Besuch der diplomatischen Vertreter des Batikans im Ausslande besondere Bedeutung. In den nächsten Tagen wird aus Berlin auch Wonsignore Orsenigo erwartet, der seine Ferien in der Lombardei verbringen wird."

Aber die "politischen Missionen" des Jesuitenpaters Muckermann besteht für uns keinerlei Zweifel; er war und ist der Beauftragte der römischen Weltmacht bzw. der offenen oder vertarnten Mitarbeiter und Trabanten dieser Weltmacht; am 2. Mai 1932 brachte die "Nürnberger Zeitung" folgende bezeichnende Meldung:

"Berlin, 2. Mai. Einem Gerücht zusolge weilt ber Jesuitenpater Friedrich Mudermann aus Münster, der als Bertrauensmann für innerpolitische Deutsche Angelegenheiten in Rom gilt, jest beim Batitan. Er soll sich sofort nach den Landtagswahlen nach Kom begeben haben, um über die attuelle Frage eines Jusammengehens des Jentrums mit den Nationalsozialiten mit den führenden politischen Persönlichkeiten am Batikan Rückprache zu halten."

Und am 2. August 1932, also unmittelbar nach den Reichstagswahlen, schrieb die "Kölnische Zeitung" unter der Aberschrift: "Batikanische Neutralität":

"Rom, 2. August. Der Osservatore Romano beschränkt sich auf die Wiedergabe ber Wahlergebnisse ohne jeglichen Kommentar. Bekanntlich verharrt der Batikan auf dem Standpunkt völliger Neutralität. Er hatte es dem Zentrum freigestellt, mit den Sozialisten zusammenzugehen, und er wird ihm ebenso freistellen, sich mit den Nationalsozialisten zu verbünden."

Scheinbar hat aber der Vatikan letteres damals doch nicht getan, denn das Zentrum sperrte sich bekanntlich sehr gegen eine Zusammenarbeit; als dann der Nationalsozialismus kurze Zeit darauf zur Macht gekommen war, wollte zwar das Zentrum als Partei sich gleichschalten, jedoch hatte nunmehr der Nationalsozialismus über solche Zusammenarbeit seine ganz eigene Anschaung. Wieso übrigens die "Kölnische Zeitung" bei dieser Meldung überhaupt von einer Neutralität des Vatikans sprechen konnte, ist jedem Kenner der Verhältnisse unerfindlich; bei der täglichen Lektüre

ihrer großen Nebenbuhlerin am Rhein, der "Kölnischen Volkszeitung" des Bentrums, hätten die Schriftleiter der "Kölnischen Beitung" längft gelernt haben können, wie die vatikanische "Neutralität" in Wirklichkeit aussieht. Alber — "eine Hand wäscht die andere": trot sogenannter Gegenfählichkeit haben biefe beiden führenden Blätter des Westens im Kampfe gegen das völkische Deutschland ja lange genug nebeneinander gestanden. Doch das nur nebenbei!

Wir kennen genug Beispiele für das Vorhandensein des rein politischen Katholizismus; wer immer noch leugnen will, daß der Katholizismus in sich hochpolitisch ift, der will entweder die Wahrheit nicht feben, weil er Amast hat, dann aus dieser Erkenntnis heraus für sich und sein Wolk die notwendige Folgerung, die Trennung von Rom, ziehen zu muffen; oder aber er leugnet wider besseres Wissen, vielleicht — weil er an diesem

politischen Katholizismus irgendwie "beteiligt" ift!

Nachdem wir gesehen haben, daß der Katholizismus politisch ist und arbeitet, muffen wir nun noch eine ganz besondere Seite der pähitlichen bolitischen Kunft kennen lernen, um dann die ganze ungeheure Gefahr bligartig zu erkennen, in der alle Völker sich befinden muffen, welche mit Rom einen einseitigen "Unterordnung"-Batt schließen. Der Katholizismus geht nämlich sogar so weit,

bem Bapft als feinem verantwortlichen Leiter auch in allen politifchen Dingen Unfehlbarleit zuzuertennen.

Alm 18. Juli 1870 wurde folgende "neue Glaubenswahrheit" von Papft Bius IX. im vatifanischen Konzil als Dogma verkundet:

"Im treuen Anschlusse an die von dem Ursprung des chriftlichen Glaubens ererbte n. Ireuen anjajusse an vie von dem arzprung des gristigen Glaudens eterdre Tradition, zur Ehre Gottes unseres Heilandes, zur Erhöhung der katholischen Re-ligion und zum Heile der christischen Bölker, unter Zustimmung des heiligen Kon-zils, lehren und erklären wir als ein von Gott geoffenbartes Dogma: daß der römische Papst, wenn er ex cathedra spricht, d. h. wenn er in Ausübung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen, traft seiner höchsten apostolischen Auto-rität eine den Glauden oder die Sitten betreffende Lehre als von der gesamten Riche festguhalten entschiebet, vermöge des göttlichen ihm vom heiligen Petrus versprochenen Veistandes mit jener Unfehlbarteit ausgerüstet ist, womit der göttliche Erlöser seine Kirche in Entschiedung einer auf den Glauben oder die Sitten sich beziehenden Lehre ausgestattet wissen wollte, und daß daher derartige Entscheidungen bes Papftes aus fich, nicht aber infolge ber Rirche unabanderlich find. Wenn aber jemand, was Gott verhute, fich vermeffen follte, Diefer unferer Definition gu wibersprechen, fo fei er im Banne. (Cons. Bat. constit. bogmat. prima, cp. 4)

– (entnommen bei Graf Paul von Hoensbroech: "Kom und das Zentrum"). — Hier ist also die Rede von einer "Unfehlbarkeit" des Papstes

in Sachen des Glaubens und ber Gitten!

In der Enchklika "Sapientiae christianae" hat Papft Leo XIII., der Nachfolger Bius IX. am 10. Januar 1890 aller Welt verkündet:

"Es ift fittliche Pflicht, ber politifchen Beisheit ber Rir-

dengewalt Folge zu leisten."

Noch viel deutlicher wurde dann am 7. 9. 1895 die amtliche Jesuiten-

Beitschrift im Batifan "Civilta Cattolica", als fie schrieb: "Streng genommen fallen alle politischen Sandlungen in das Gebiet der Moral, sei es wegen ber Abereinstimmungen, sei es wegen bes Gegensages, in benen sie ju biefer stehen; und wenn wir sagen, bag einige Sandlungen biesem Gebiete nicht angehören, so ist das nur ein Entgegenkommen zu der Redeweise, mit der wir gewisse Handlungen wie "gehen", "schreiben", "kochen" uhw. bezeichnen, deren Art nicht durch eine besondere Sittlichkeit — wie die Zurüdgabe eines Schakes — oder Unsittlichkeit — wie die Tötung eines Wohlkaters — ausgezeichnet sind.
Weiter ist es eine Spiffindigkeit, im Papste eine politische

und religiofe Soheit unterfcheiben zu wollen. Es gibt nur eine!

In Wirklichkeit gibt es keine unerheblichen Sandlungen. Alle menschlichen Sand-lungen sind gut oder schlecht; darum sind auch alle politischen als menschliche Sandlungen entweber gut ober ichlecht, sittlich ober unsittlich.

Und da der Papst unfehlbar ist hinsichtlich der Moral, so

fallt auch bas gange Gebiet ber Politit unter feine Unfehlbarteit."

Dieser "Kommentar" zur päpstlichen Unfehlbarkeit in der im Vatikan erscheinenden amtlichen Zeitschrift des Jesuitenordens, also berienigen hochpolitischen Organisation der römischen Kirche, die in allererster Linie und hauptsächlich die Verantwortung für die Verkündigung des Unfehlbarfeit-Dogmas überhaupt hat, spricht Bände und ist so eindeutig klar, daß es daran gar nichts mehr zu deuteln gibt.

Diese unfehlbaren Bäpste leiten ihre "höchste Souveranität" mit Vorliebe aus der heiligen Schrift felbst ab; am 4. 10. 1903 berief sich Pahst Bius X. in seiner Antrittsenchklika auf die von Babst Bonifaz VIII. rund 600 Jahre vorher erlaffene Bulle: "Unam sanctam", twobei er dann die von Bonifaz VIII. in ihrer Deutung auf die weltlich-politische Herrschaft des Papsttums über die Völker und die Staaten "für ewig festgelegten Worte" aus der heiligen Schrift bei Jeremias, Kapitel 1, Wers 10, auch auf sich anwendet, nämlich folgenden Sat:

"Siehe, ich fete bich heute über bie Bolfer und Reiche, bag bu ausreifest und

nieberreigeft, aufbaueft und pflangeft."

Aber diese Worte schrieb f. 3t. der römische Bischof von Hefele in feiner Konziliengeschichte — (Band VI., Geite 229) —:

"Wer das Recht besigt, in einem Reiche zu ordnen, zu bauen, auszureißen, ist ber wirkliche Obere besselben."

Aluch das ift deutlich genug, — und nichts anderes wollte auch Bapft Bius X. in seiner "Allokution" vom 9. 11. 1903 sagen, als er gleich nach feinem Regierungantritt mit beinahe verbächtiger Eile feine Stellung zur Frage der Politik im Katholizismus mit den Worten darlegte:

"Unseres Amtes ist es, jeben Einzelnen nicht nur bie Gehorchenben, sonbern auch die Herrschenben, da sie alle von einem Bater stammen, im privaten wie im öffentlichen Leben, in sozialer wie in politischer Beziehung ber Rorm und Regel ber Sittlichfeit entsprecend gu leiten.

Wir verstehen, dag es einigen zum Anstoß sein wird, wenn wir sagen, es sei unsere Pflicht, uns auch bie Politift ange-legen sein zu lassen; aber jeber billig Dentenbe ertennt, bag ber römische Papst von bem Lehramte, bas er in Bezug auf Glauben und Sitten besitt, bas Gebiet ber Politit teineswegs trennen fann."

Deutlicher als aus den vorgenannten Stellen läßt sich der Katholizismus als "in sich hochpolitisch" wohl kaum beweisen. Dieses "Recht" (?), alle Gebiete des menschlichen Lebens, also auch die Politik, zu überwachen, ja fogar "unfehlbar" zu leiten und zu gestalten — bis zur Stunde ist allerdings seit rund 1900 Jahren für die davon betroffenen Völker immer nur eine "Mißgestaltung" dabei herausgekommen! — führt die römische Hierarchie auf die ganz besondere Eigenart ihres "heiligen Priestertums" zurück.

Nach römisch-katholischer Lehre ist jeder Briester, auch der Unwürdigste, immer noch mehr als jeder andere Menfch auf Erden, benn jeder Priester foll einzig und allein nur mit einem leibhaftigen Engel im Himmel in Bergleich gestellt werden können! Doch selbst ein solcher Bergleich mit den Engeln foll nach der immer wiederholten und den Gläubigen eingebrägten

Auffassung noch hinken, weil der Priester mehr als jeder Engel ist. Letteres müssen wir z. B. einem Hirtenbrief des Kardinal-Fürstbischofs von Salzdurg, Johannes Katschthaler, der auch "Primas von Deutschland" war, entnehmen; er schrieb am 2. 2. 1905:

"Wo im himmel ist eine solche Gewalt wie die des tatholischen Priefters? Bei

ben Engeln?

Wohl vermögen die Engel des himmels viel und Großes über die Geschöpfe der Welt, aber über den Schöpfer der Welten selbst können sie keine Gewalt ausüben. Christus aber hat den katholischen Priestern über sich, über seinen Leib, sein Fleisch und Blut, seine Gottheit und Menscheit Gewalt gegeben und leistet dem Priester Gehorsam."

Ferner lesen wir in der Zeitschrift "Der Fels", katholisches Kirchenblatt für die nordische Diaspora, in Nummer 6 vom 15. 3. 1931 unter der Aberschrift: "Die Würde des Briestertums":

"Will man die Soheit des katholischen Priestertums schilbern, so muß man querst die Heiligen sprechen lassen. Sie wissen ja am besten das Heilige gu beurteilen. Der heilige Ehrnsoltomus saat darüber:

"Das Priestertum wird zwar auf Erben verwaltet, seinem Range nach aber geshört es unter die himmlischen Wurden."

Daß ein Mensch, der erst nach seinem Tode durch einen Papst zum "Heiligen" ernannt worden ist, schon zu seinen Ledzeiten "das Heilige am besten zu beurteilen wußte", we il er als Toter ein Heiliger geworden ist, was er andererseits doch zu seinen Ledzeiten noch gar nicht wissen konnte — das ist ein Gedankenkreislauf, der nur in einem römischen Hirn kreisen kann.

Mit solchen zungenfertigen "Formulierungen", die der Volksmund vielfach mit dem schmückenden Beiwort "echt jesuitisch" zu belegen pflegt, hat die römische Kirche stets gerne gearbeitet. Und die blindgläubige Masse, die dazu erzogen ist, alles als "Evangelium" zu nehmen, was ein Priester sagt, oder was am Sonntag im Kirchenblättehen geschrieben steht, nimmt alles als "Gotteswort" hin, was Priester ihr erzählen; und diese Menschen sind dann u. U. noch stolz darauf, wenn ihnen gesagt wird:

"Sie stehen groß da in den Augen des hl. Vaters, weil Sie gerne und bereitwillig auf das Wort Ihrer Bischöfe hören und in Ihrem ganzen Vorgehen, möge es sich auf die Religion, auf bürgerliche oder soziale Angelegenheiten beziehen, ihrer und des hl. Stuhles Autorität sich unterordnen".

wie es nach der "Germania" und der "Kölnischen Volkszeitung" vom 24. August 1906 der von Papst Pius X. abgesandte Kardinal Vatunelli auf dem Katholisentage in Essen in seiner Ansprache ausgesprochen hat. Mit Recht bezeichnet es Graf von Hoensbroech als unerhört, daß der Papst als Statthalter Christi seine ihm religiös Untergebenen nicht wegen ihrer Frömmigkeit und überhaupt religiöser Augenden von seinem Albgesandten loben läßt, sondern wegen ihres dem Papst geleisteten Gehorsandten loben läßt, sondern wegen ihres dem Papst geleisteten Gehorsandtur, wodurch ganz deutlich wieder einmal die römische Lehre von der politischen Gewalt des Papstums herausgestellt worden sei. Derselbe Papst hatte laut "Germania" vom 1. 1. 1904 in einem Schreiben an den Kardinalvikar Respigh vom 8. 12. 1903 u. a. geschrieben:

"Wir nahren die Hoffnung, daß alle uns in dieser ersehnten Wiederherstellung unterstützen werden, und zwar nicht nur durch jenen blinden Gehorsam, welcher an und für sich lobenswert ist, wenn er auch nur aus seinem Gehorsamsgefühl selbst lästige und nicht mit dem eigenen Denken und Fühlen übereinstimmende Befehle annimmt, sondern auch mit jener Promptheit des Wollens, die aus der innersten

überzeugung entspringt, so handeln zu muffen aus schulbigermaßen erlernten, Maren, einleuchtenden, unbestreitbaren Gründen."

Einige Jahre später hat dieser gleiche Pahst in einer Wotschaft an Wischöse und Wolf in Frankreich vom 11. 2. 1906 näher ausgeführt, wie er sich vom kirchlich-dogmatischen Standpunkt aus den blinden Gehorsam und die Promptheit des Wollens praktisch vorstellt:

"Die Kirche ist ihrem Wesen nach eine ungleiche Gesellschaft, b. h. eine Gesellschaft, die zwei Arten von Menschen umfaßt: die Hirten und die Herde, d. h. diesenigen, welche einen Rang einnehmen in den verschiedenen Stusen der Hierarchie, und die Menge der Gläubigen. Und diese Kategorien sind derart verschieden voneinander, daß dei den Hirten ausschließlich das Recht und die ersorderliche Autorität vorhanden ist, um alle Mitglieder auf das Ziel der Gesellschaft hin zu fördern und zu lenken. Was die Wenge der Gläubigen betrifft, so hat sie keine andere Pflicht, als sich sie Menge der Gläubigen betrifft, so hat sie keine andere Pflicht, als sich führen zu lassen und als gesehrige Herde ührem Hirten zu solgen." —!!!

Diese Pahstworte entnehmen wir dem Buche des Grafen von Hoensbroech über Rom und Zentrum, der anschließend daran sehr richtig hervorhebt, daß diese Worte von ganz besonderer politischer Bedeutung sind, weil sie in einer pähstlichen Kundgebung hochpolitischen Charakters, nämlich in der Verurteilung des französischen Trennunggesetzs, enthalten sind.

Und dann soll noch ein Wort des gleichen Papstes Pius X. nicht vergessen sein; in einer Ansprache vom 6. 12. 1906 an die versammelten Kardinäle sagte er u. a.:

"Es gibt nur eine Gemeinschaft unter ben Bischöfen, nur eine Abereinstimmung mit bem obersten hirten, bem Statthalter Christi auf Erben, in dem Maße, daß es auch nicht einen unter ihnen gibt, der sich nicht freuen wurde, das berühmte Wort des heiligen Augustinus wiederholen zu können:

"Roma locuta, causa finital"

"Rom hat gesprochen, die Sache ist damit endgültig entschieden!" — Das ist Nom und sein Papsitum ganz ohne Vertarnung, so wie wir alle es heute deutlich vor uns sehen in unserer ganzen Deutschen Geschlichte, wenn wir diese Geschichte unseres Landes und Volkes mit Deutschen Alugen betrachten statt immer nur durch die kirchliche Brille zu sehen, wie es mit wenigen Alusnahmen bisher die Geschichteschreiber getan haben.

Die römische Kirche weiß genau, warum sie so gestelgerten Wert darauf legt, schon im Religionunterricht dem Kinde beizubringen, daß und warum jeder einfache Priester schon turmhoch über jedem Engel im Himmel steht; Rom weiß genau, daß dann die Achtung vor dem höheren Klerus u. U. ins Ungemessene steigen kann und steigen soll! So ist es dann dieser Kirche ein Leichtes, durch den Mund ihrer Pähste und Bischöfe allen Gläubigen wersuchstweise! — flarzumachen, daß sie als "übernatürliche Organisation" auch besondere "überstaatliche Aufgaben" in aller Welt zu erfüllen haben. Ganz positive, d. h. wirklich überzeugte Katholisten glauben dann auch ohne weiteres, daß jedes Kirchenrecht, weil es "Gottesrecht" sei, jedes Staatsrecht brechen fann, ja brechen muß — etwa so, wie es der Kardinal-Erzblischof von München Faulbaber ausgeschrochen hat:

"Wo die 10 Gebote Gottes nichts mehr gelten, da werden 10 000 Staatsgesetzeine Rechtsordnung aufrichten. Wo die Gesetze eines Staates mit den Geboten Gottes in Widerspruch stehen, da gilt der Satz: "Gottesrecht bricht Staatsrecht."

Mit "Gottesrecht" ist natürlich braktisch das "Kirchenrecht" gemeint, mit dem Staatsrecht gebrochen werden foll. Im übrigen hat es mehr als

einen Staat in der Weltgeschichte gegeben, der ohne die 10 Gebote vom jüdischen Sinai eine vordildliche und allen Staatsbürgern gerecht werdende Rechtsordnung besaß. Rom will aber "teine anderen Götter neben sich dulden", und darum soll in allen Staaten das jeweilige völsische Recht durch ein römisch-jüdisches Recht ersett werden, da nur so die kirchlichen Berrschaftansprüche verwirklicht werden können.

Wie weit diese römische Anmaßung geht, das hat derselbe Kardinal-Erzbischof Faulhaber im Jahre 1933 auf einem Katholikentag in Traunstein in Bahern ausgesprochen; damals haben die "Hamburger Nachrichten" die nachstehende Notiz der "Deutsch-evangelischen Korrespondenz"

einer breiteren Offentlichkeit unterbreitet:

"In Traunstein in Bayern hat ein Katholikentag stattgefunden. Der Kardinal von München hielt die Festpredigt. Er sprach dabei Worte, die nach der "Augsburger Postzeitung" vom 16. 5. 1933 die Worte eines Kirchenfürsten waren, die nicht allein bestimmt waren nur für die versammelte Gemeinde des Katholikentages, sondern für das ganze Deutsche Bolk, für das ganze Deutsche Vatersand. Zu diesen Worten gehören u. a. auch die solgenden Sähe:

"Die großen Fragen und Aufgaben der heutigen Boltsgemeinschaft, wie z. B. die der Zinssenkung und der Entschuldung der Landwirtschaft, können nur gelöst werden, wenn wir uns en tschlieken könnten, das alte mosaische Bolkswirtschaftrecht zu

übernehmen."

Sowohl die "Deutsch-evangelische Korrespondens" als die "Hamburger Nachrichten" haben sich darüber aufgeregt; an sich mit Recht! Alber beide haben nicht vermocht, daraus die Schlüßfolgerung zu ziehen, weil beide viel zu sehr im christlichen Fahrwasser segeln. Rom handelt doch von seinem Standpunkt aus nur christlich-folgerichtig, wenn es die Einführung des "mosaischen Rechtes" bei allen Völkern verlangt; denn noch gilt für jeden positiven Christen, für Katholisen und Protestanten, das Wort der Verheißung: "Alles Heil kommt von den Juden!" Gehört nicht die ganze sprichwörtliche und christliche Aberheblichseit dazu, just in dem Augenblick, da die in Deutschland Regierenden die Schaffung eines neuen Deutschland nechtes in Aussicht gestellt haben, dem Deutschen Volke die Abernahme des alten mosaischen Rechtes als Patentlösung vorzuschlagen?!?!?

Kardinal Faushaber ist nicht die einzige römische Stelle in Deutschland, die sich diese "Freiheit" herausnimmt. In der "Beamten-Wacht", dem "Organ des Verbandes katholischer Beamtenbereine Deutschlands", lesen wir in der Nummer 21/22 vom 20. Mai 1932 im Rahmen eines großen Alussabes über das damals und heute zeitgemäße Thema: "Staat und

Religion" auch bie folgenden recht bezeichnenden Gate:

"Christus hat der Riche besohlen: "gehet hin in alle Welt und lehret alle Bölker". Er hat die Freiheit des kirchlichen Lehramtes proklamiert, die Freiheit der Predigt und der Berkundigung der frohen Botschaft.

Rein Staat barf mit einem Beto tommen und Rangelparagraphen erlaffen.

Auch Christus hat Predigten mit sozialem und wirtschaftlichem und politischem Einschlag gehalten. Wir nehmen das gleiche Recht in Anspruch und lassen uns nicht auf Predigten beschränken, die niemand webe tun und niemand aufrütteln. Kein Land hat ferner das Recht, die Julassung von Priestern von seiner Genehmigung abhängig zu machen. Nur die Kirche hat das Recht, Seelsorger zu senden und zurück zu ziehen." (Hervorhebungen im Original).

Kardinal Faulhaber und die übrigen Erzbischöfe und Bischöfe der römischen Kirche mit ihrem niederen Klerus in Deutschland bemühen sich redlich, nach diesen Vorschriften gerade heute noch immer zu handeln. Würden wir das alles widerspruchstos hinnehmen, dann wären wir gar bald ein "Kirchenstaat" nach dem Muster eines Schuschnigg-Osterreich!

Leider können sich die Priester Roms für solche Außerungen und Handlungen auf den Artikel 32 des Reichskonkordates bzw. auf die Ergänzung zu diesem Artikel im sog. Schlußprotokoll des Konkordates vom 20. 7. 1933 berusen. Dort heißt es im Artikel 32 selbst:

"Auf Grund der in Deutschland bestehenden besonderen Berhältnisse, wie im Hinblid auf die durch die Bestimmungen des vorstehenden Konkordates geschaffenen Sichrungen einer die Rechte und Freiheiten der katholischen Kirche im Reiche und seinen Ländern währenden Gesetzgebung, erläßt der heilige Stuhl Bestimmungen, die für die Geistlichen und Ordensleute die Mitgliedschaft in politischen Parteien und die Tätigkeit für solche Parteien ausschließen."

Demgegenüber heißt es aber im "Schlußprotokoll", das nach den Bereinbarungen "integrierender Bestandteil des Konkordates" ist, hierzu ergänzend:

"Es herrscht Einverständnis darüber, daß vom Reich bezüglich der nichtlatholischen Konfessionen gleiche Regelungen betreffend parteipolitische Betätigung veranlaßt werden.

Das ben Geistlichen und Orbensleuten in Ausführung bes Artitels 32 zur Pflicht gemachte Berhalten bebeutet keinerslei Einengung ber pflichtmäßigen Berkunbung und Erläuterung ber bogmatischen und sittlichen Lehren und Grundstähe ber Rirche."

Der hier hervorgehobene zweite Absat dieses Schlußprotofolls scheint von Rom sehr einseitig aufgefaßt zu werden; die römische Geistlichkeit der höheren und niederen Grade glaubt nämlich anscheinend, diesen "Erläuterungharagraphen" zum Artikel 32 so auffassen zu dürfen, daß sie sich einsach bei allen ihren "Entgleisungen" auf Absat 2 des Schlußprotofolls zu Artikel 32 beruft; und dabei nimmt sie für sich von Fall zu Fall das "unumstößliche Recht" in Anspruch, den Begriff "dogmatische und sittliche Lehren und Grundsätze der Kirche" möglichst weit zu fassen, d. h. so auszulegen, wie man eben in Rom diese Dinge se nach Bedarf aufzusassen beliebt.

Wenn — wie die römische Kirche amtlich lehrt — der Pahst das Gebiet der Politik nicht von Dogma und Lehre trennen kann, so haben daraus folgernd die ausführenden Organe des Batikans jede Möglichkeit, politische Außerungen und Angriffe gegen den Staat als kirchlich nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig zu bezeichnen.

Tatsächlich handeln dementsprechend die beamteten Vertreter der römischen Kirche bei uns in Deutschland; wir müssen sogar annehmen, daß dies schon vorher von Rom aus so vorgesehen war; denn es ist doch mehr als bezeichnend, daß am 19. 7. 1933, also einen Tag vor der Unterzeichnung des Reichskonkordates, — als sein amtlicher Wortlaut noch nicht bekannt gegeben war — die katholische Tagespresse bereits einen aussührlichen "Kommentar" gerade zu den Bestimmungen dieses Artikels 32 bringen konnte.

Unter der bezeichnenden Aberschrift:

"Wie ist das politische Betätigungverbot der katholischen Geistlichen auszulegen?"

schrieben am 19. 7. 1933 zahlreiche katholische — (ehemals "zentrümliche") — Zeitungen Westdeutschlands u. a.:

"Was einige Einwendungen und Besorgnisse theoretischer Art angeht, wird es gut sein, sich daran zu erinnern, und sich vor Augen zu halten, daß die Kirche bei der Wahrnehmung der göttlichen Rechte ihrer Sendung und des höchsten Interesses der Seelen keine Vorurteile politischer Natur haben kann: und es ware nicht der Wahrheit entsprechend anzunehmen, daß die katholische Geistlickeit, um in Gemähheit des Konkordates frei von den Banden und der Tätigkeit einer Partei zu sein, deshalb von seder Teilnahme am öffentlichen Leben ausgeschlossen set.

Es gibt eine Tätigteit, die nach dem Gedanten und dem Wort des gibt eine Tätigteit, die nach dem Gedanten und dem Wort des hl. Baters Pius XI. im höchsten und weitesten Sinne als "Politik bezeichnet worden ist, die der Deutsche tatholische Klerus, der in der Bergangenheit so verdient gewesen ist, auch in Zukunft in voller Freiheit und Autorität für das Gemein-wohl und damit für den Frieden und das all gemeine bürger-liche Gedeihen des Deutschen Staatswesens entwideln wird."

Die "Berdienste" des Deutschen katholischen Klerus in der Bergangenheit kennen wir; wir brauchen nur die Ereignisse vom Kulturkampf der 70er Jahre dis in die jüngste Bergangenheit an uns vorüberziehen zu lassen; wenn jeht dieser gleiche katholische Klerus diese "Politik im höchsten und weitesten Sinne" auch in Zukunst entwickeln wird, dann wissen weine Sinn Rom dem Konkordat in Wirklichkeit unterzulegen gewillt ist. Die Tatsachen haben das schon zur Genüge erhärtet.

Die römischen Bischöfe bertreten nach wie vor mit einer Schärfe sondergleichen immer nur die Belange ihrer Kirche, und sie rufen hierbei unausgesetzt ihre Alnhänger zur unbedingten Treue gegenüber der Kirche auf. Alm 27. 5. 1934 brachten katholische Kirchenzeitungen folgende Mitteilung:

"Rardinal Bertram erließ ein Hirtenwort "Bon katholischer Treue in bewegter Zeit", in dem er betont, daß die Bischöfe nicht aus Rörgelsucht oder verstedter Rampfgesinnung gegen die bestehenden Ordnungmächte, sondern einsach in Erfüllung ihrer vor Gott beschworenen Hirtenpsticht handeln, wenn sie det aller "herzlichen und ehrslichen Dankbarteit für das Bersprechen friedlichen Zusammenwirkens zwischen Staund Rirche, für Eintreten für Christentum" nicht schweigen in dem großen Kampf der Geister, der ja mit dem Jusagen solchen Eintretens noch keineswegs beendet ist. Kardinal Bertram wiederholt dann noch einmal den entschiedenen Protest des Episkopates dagegen, daß das Kampfduch des neuen Heidentums, der "Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts" zum "Lebensbuch für Jugend und Erwachsene" gemacht werde. "Möge sehr, der das Buch verteidigt, wissen, daß das eine Aussehnung gegen Christus den Hern, gegen alle Religion der göttlichen Offenbarung ist." Entschieden weist der Karden aus nehmen."

Dieses "Hirtenwort" eines hohen römischen Kirchenbeamten ist nichts anderes als wiederum eine offene Kampfansage gegen das neue Deutschland, dessen völkische Weiterentwicklung den Herrn von der antivölkischen schwazen Internationale ein Dorn im Auge ist. Kein Mittel läßt Rom undersucht, um über die "schweren Zeiten" hinwegzukommen, die nach seiner Ansicht durch das Wiedererwachen des Rassegedankens über Deutschland hereingebrochen sein sollen. Gebet und Wallfahrten werden als "Kampfmittel" eingesetz; laut Berliner "Katholische Kirchenzeitung" vom 29. 7. 34 hat der Bischof von Trier, Rudolf Bornewassertung" vom Inchesen der Wallfahrt zum heiligen Rock folgendes Mahnwort an seine Diözesanen gerichtet:

"Meine innige Bitte ist: last die herrlichen Früchte der Wallfahrt gerade in biefen

Tagen wieder lebenbig werben in eurer Geele.

Schwere Zeiten sind über unser Baterland gekommen. Schwere Prüfungen stehen uns noch bevor. Latt uns zusammenstehen wie in den Tagen der Wallfahrt, Bischof, Priester und Bolt! Scharen wir uns in geschlossenn Reihen um Christus, unsern gött-lichen Erlöser, und seine heilige Braut, die Rirche!

Ja, ich ruse euch in dieser Stunde in der Berantwortung meines bischöflichen Amtes zu: Seid Apostel Jesu Christi, des Erlösers der Menscheit, und arbeitet in heisliger Liebe und Begeisterung für Christus und sein Reich. Laßt die Begeisterung, die ihr bei der Wallsahrt in Trier in eure Seele aufgenommen habt, immer mehr zur Lat werden: seid Laienapostel für Christus und seine heilige Kirche!"

Die Bischöfe erklären stets, daß sie nur "einfach in Erfüllung ihrer vor Gott beschworenen Pflicht handeln", wenn sie Stellung zu den Tagesereignissen nehmen. Wie das praktisch aussieht, entnehmen wir folgenden Worten des Bischofs Graf Galen aus Münster, die vom Katholischen Kirchenblatt für das Bistum Berlin am 29. 4. 1934 veröffentlich worden sind.

"Bor meiner Bischofsweihe habe ich in Ausführung des im Reichskonkordat zwischen dem heiligen Stuhl und der Reichstegierung Bereindarten vor dem Stellvertreter des Reichskanzlers, dem preußischen Ministerprasidenten Göring, in feierlichem Side vor Gottes Angesicht gelobt: "In der pflichtgemäßen Sorge um das Wohl und das Interesse des Deutschen Staatswesens werde ich in Ausübung des mir übertragenen Amtes seden Schaden zu verhüten trachten, der es bedrohen könnte." Wenn man in unserem Bolke den ererbten Christenglauben erschüttern würde, so ist das nach meiner heiligsten inneren Überzeugung der größte Schaden, der es bedrohen könnte. Und wer das Manneswort des Führers untergrädt, der richtet surchtdaren Schaden an. Darum ist es meine Pflicht, als vaterlandsliebender Mann, als Deutscher Bischoen vorzubeugen."

Und welchen "Schaben" meint nun der Herr Bischof? — Nun, die Arbeit des mit der weltanschaulichen Erziehung und Schulung beauftragten Reichsleiters Rosenberg! Grundsählich handelt es sich dei der Stellungnahme des Bischofs gegen Rosenberg um den Gedanken von Blut und Rasse; hier versucht also ein römischer Bischof unter Berufung auf seinen dem Staat geleisteten Treueid, diesen Gedanken von Blut und Rasse als — "Schaden" hinzustellen! Um recht zu verstehen, woher ein Kirchenbeamter Roms diese Berechtigung troß Treueid auf den Staat nimmt, muß man den ganzen Wortlaut dieses Treueides kennen, und man muß dazu genau wissen, was jeder römische Bischof vorher schon dem Papst geschworen hat.

Der Bischofseid laut Konkordatsartikel 16 lautet:

"Bor Gott und auf die heiligen Evangelien schwöre ich und verspreche ich, so wie es einem Bisch of geziemt, dem Deutschen Reiche und dem Lande... Treue. Ich schwöre und verspreche die verfassungmäßig gebildete Regierung zu achten und von meinem Rierus achten zu lassen. In der pflichtgemäßen Sorge um das Wohl und das Interesse des Deutschen Staatswesens werde ich in Ausübung des mir übertragenen geistlichen Amtes jeden Schaden zu verhüten trachten, der es bedrohen könnte."

Viele, viele Deutsche haben nach einmaligem Durchlesen dieses Sideswortlautes geglaubt, daß mit diesem Treueid doch wohl die "Macht des Ultramontanismus gebrochen sei". Alber, die bisherige Prazis Roms nach der Unterzeichnung des Konkordates hat gezeigt, daß in solcher Alnnahme ein Trugschluß liegt. Der im Gidestert von uns hervorgehobene Zwischensah: "so wie es einem Bisch of geziemt" ist scheinbar von ganz besonderer Bedeutung für Rom und seine weltpolitische Alrbeit, was jeder unvoreingenommene Leser dann erkennen kann, wenn er den kirchlichen Bisch of seid liest, den jeder Bischof dem Papst zu schwören hat; dieser kirchliche Almtseid lautet:

"Ich, N. N., erwählter Bijchof ber Kirche zu N. N., werde von dieser Stunde an treu und gehorsam sein dem heiligen Betrus und der heiligen römischen Riche und unserem Herrn, dem Papste N. N. und allen seinen kanonisch gewählten Nach-

folgern.

Ich werde weber raten, noch zustimmen, noch mitwirken, daß sie ihr Leben oder irgend ein Körperglied verlieren oder gefangen gehalten werden oder Hand an sie gelegt werde, oder sie, unter welchem Borwand auch immer, verleht werden. Ihre Ratschläge, die sie mir selbst oder durch ihre Nuntien oder durch Briefe mitteilen, werde ich wissentlich niemals zu ihrem Schaden irgend jemand eröffnen. Ich wetde ihnen, undeschadet meinen Rechte des heiligen Beitres seen jeden Menschen Papst und die königlichen Rechte des apostolischen Stulles werde ich beim Rommen und Gehen ehrenvoll behandeln und für ihre Bedürfnisse sorgen.

behandeln und für ihre Bedürfnisse sorgen. Ich werde dafür sorgen, daß die Rechte, Ehrenvorzüge und das Ansehen der heiligen römischen Kirche und unseres Herrn, des Papstes und seiner Nachfolger, erhalten, verteidigt, ver-

mehrt und geförbert werben.

Ich werde nicht teilnehmen, weber durch Rat noch durch Tat, noch durch irgendwelches Berhalten an städlichen und präjudizierlichen Umtrieben, die sich richten gegen unseren Hern, den Papst, oder gegen die römische Kirche und gegen ihren Personenstand, Rechte, Ehrenvorzüge, Stellung und Macht. Und wenn ich ersahre, daß solches von irgend jemand verhandelt und geplant wird, so werde ich es nach Kräften verhindern und es so schnell als möglich unserem Herrn, dem Papst anzeigen oder einem anderen, durch den es zur Kennitnis des Bapstes gebracht werden kann.

anderen, durch den es zur Kenntnis des Papstes gebracht werden kann.
Die Regeln der heiligen Bäter, die apostolischen Dekrete, Berordnungen, Berfügungen, Borbehalte, Anordnungen und Befehle werde ich nach Kräften beobachten und dafür sorgen, daß sie von anderen beachtet werden. Reger, Schismatiker und Rebellen gegen unsern Herrn, den Papst und seine Nachfolger

werbe ich nach Rraften verfolgen und betampfen.

Berufen zu einem Rongil, werbe ich tommen, es fei benn, ich fei burch ein kanonis

iches Sindernis behindert.

Die Schwellen ber Apostel — (b. h. Rom) — werde ich alle dei Jahre persönlich besuchen und unserm Herrn, dem Papst und seinen Nachfolgern Rechenschaft ablegen über meine ganze Amtsführung und über alles, was den Justand meiner Kirche, der Ordnung unter meinem Klerus und den Gläubigen und das Heil der mir anvertrauten Seelen irgendwie betrifft; und dabei werde ich ent gegenneh men die apostolischen Befolden und sie auf sont este aus führen. Bin ich selbst durch rechtmäßiges Hindernis behindert, so werde ich dies alles erfüllen durch einen besonders dazu bevollmächtigten Boten aus dem Schoße meines Kapitels oder durch sonst einen im kirchlichen Amt und Würde Stehenden, oder, sollte ein solcher nicht vorhanden sein, durch einen Didzesanpriester und wenn auch der nicht vorhanden ist, durch einen anderen Welt- oder Ordensgeistlichen von erprobter Tugend, der über alles dies wohl unterrichtet ist. Meine persönliche Behinderung werde ich durch den genannten Boten dem der heiligen Konzilskongregation vorsitzenden Kardinal mitteilen.

Die zu meinem Tisch — ("bischöflicher Tisch": "mensa episcopalis" ist die kirchliche Bezeichnung für die Besitztümer des betreffenden Bischofssitzes) — gehörenden Besitzungen werde ich ohne Gutheitzung des römischen Papstes weder verkaufen, noch verschänden, noch zu Lehen geben, noch sonst irgendwie veräußern, auch nicht mit Justimmung meines Rapitels. Und sollte ich doch zu einer solchen Beräußerung kommen, so erkläre ich mich bereit, die dafür in einer bestimmten Konstitution seltgesetzten Strafen auf mich zu nehmen."

(Der Wortlaut dieses Eides ist entnommen dem "Pontificale Romanum" laut Graf v. Hoensbroech in "Woderner Staat und römische Kirche", Seite 231—233.)—

Graf v. Hoensbroech in "Moderner Staat und römische Kirche", Seite 231—233.)— Wenn man nur die im obigen Tert von uns besonders hervorgehobenen Sähe berücksichtigt, dann wird die ganz besondere Bedeutung dieses kirchlichen Amtseides klar, und dann versteht man auch, welche "Einschränstung" in den Worten: "so wie es einem Bisch of geziemt" für den Bischof liegt. Niemand kann zwei Herren dienen, nämlich dem römischen Papst und seinem Volk und Staat. Daß tatsächlich eine "Einschränkung" in dem genannten Zwischensah verborgen liegen soll, hat kein Geringerer als Papst Pius XI. selbst in seinem Rundschreiben über die katholische Aktion 1931 gesagt, als er seinen Bischöfen in Italien zurief:

"Ihr wißt, daß nicht ein sterblicher Mensch und sei er selbst Saupt eines Staates ober einer Regierung, sonbern ber heilige Geist euch geseth hat in ben Teilen, bie Betrus anweist, die Rirche zu regieren. Diese und so manche heilige Dinge, die euch angehen, ehrwurdige Brüber, tennt offenbar jener nicht ober er hat sie nicht beachtet, der euch, Bischöfe Italiens, als "Beamte des Staates" ansieht und bezeichnet. Und boch unterscheibet und trennt euch von jenen so tlar und deut-lich gerade die Eidesformel, die ihr dem Monarchen abzulegen verpflichtet feib, indem fie ausdrüdlich fagt und verpflichtet:
So wie es einem tatholischen Bischof geziemt."

Diese Worte aus allerhöchstem Munde des Pahstes sind mehr als deutlich; fie gelten selbstverständlich genau so auch für die Bischöfe Deutschlands, wie das die katholische Wochenschrift "Junge Front", Düsseldorf, in ihrer Folge 31 vom 30. 7. 1933, also 10 Zage nach der Unterzeichnung des Reichstonkordates eindeutig zugegeben hat, als sie zu obigem Zwi-

schensag des Bischofseides folgende Erklärung brachte:

"Denn dieses Wort: "wie es einem Bischof geziemt", schließt auch der Rirche gegenüber alles aus, was nach Staatskirchentum aussehen könnte. Es schließt aber auch der Kirche gegenüber alles ein, was ihr zukommt und was sie verlangen muß von ihren Bischöfen. Und sie muß, wenn es nottut, auch vielleicht einmal ein Wort bes Tabels öber ber kritischen Zurechtweis jung gegenüber bem Staate erwarten."

Diese "Auslegung" des Bischofs-Treueides durch eine anerkannte römisch-katholische Zeitung bestätigt alles, was wir über die römischen Machtansprüche und über die päpstliche Aberheblichkeit schon gehört haben. Bezeichnend ist übrigens noch, daß die "Junge Front" den Abschnitt ihres Leitaufsakes, worin sie das ausführt, sehr eindeutig mit "Ginnvolle Bolitit" überfchrieben hat!!!

"Zadel und kritische Zurechtweisung gegenüber dem Staate" seitens römischer Bischöfe in diesem Staate sind also "sinnvolle Politik" — "im höchsten und weitesten Sinne nach dem Gedanken und dem Worte des

Papstes Pius XI.".

Alls Beispiel dafür, wie weit diese "finnvolle Politik" schon früher von der Kurie angewendet worden ist, erwähnen wir folgenden unerhörten Eingriff des Babstums in staatliche Grundrechte; das am 21. Dezember 1867 erlassene österreichische Staatsgrundgeset wurde von Babst Bius IX. am 22. Juni 1868 und am 7. März 1874 in kirchlicher feierlicher Form verworfen mit den Worten:

"Wir verbammen traft unserer apostolischen Autorität das erwähnte Gesek und erklären, dak es samt allen seinen Folgen

ganz und gar nichtig und ohne jede Kraft sein soll."

Lind der gleiche Papst hat am 5. Februar 1875 die sog. Preußischen Maigesetze mit folgenden Worten als "ungültig" hingestellt:

"Wir ertlaren allen, die es angeht, daß jene Gesete un-gultig sind, da sie der göttlichen Einrichtung der Rirche ganz und gar widerstreiten",

wie es der Jesuitenbater Cathrein in seiner unter dem Decknamen "N. Siegfried" erschienenen Geschichte des Kulturkampfes auf Seite 268 selbst

angibt.

Höher geht die Aberheblichkeit kaum noch, so sollte man meinen. Und doch hat berfelbe Bapft Bius IX., der ja auch das Unfehlbarkeit-Dogma verkündet hat, in einem Briefe an den Deutschen Kaiser Wilhelm I. vom 7. 8. 1873 erklärt und alle Welt fühlen laffen wollen, daß jeder Mensch auf Erden, nicht nur der katholische Christ, sondern ebenso auch der Protestant, dem römischen Pahft als dem Statthalter Christi unterworfen sein müsse; in dem genannten Briefe heißt es u. a.:

"Denn jeder, ber bie Taufe empfangen hat, gehort in irgenbeiner Beziehung ober auf irgendeine Beife, bie hier naber bargulegen nicht ber Drt ift, bem Bapfte an". Das sind inhaltlich genau gleiche "Alnsprüche", wie sie uns aus der berühmten Bulle "Unam sanctam" bes "mittelalterlichen" Babftes Bonifaz VIII. aus dem Jahre 1302 entgegentönen, wenn er damals fagte, daß es für jede Kreatur heilfam fei, dem Babft unterworfen zu fein.

Die römische Kirche war, ist und bleibt stets dieselbe; wer die Geschichte dieser Kirche kennt, weiß nur zu genau, daß sie ihre Machtansprüche nie aufaeben wird — höchstens sie vielleicht einmal vorübergehend zurückstellen oder vertamen wird.

Wie oft wollen Katholiken uns entgegenhalten, daß derartige Außerungen, wie die oben wiedergegebenen, doch wohl nur einmalige "Aberheblichkeiten" des einen oder anderen Kirchenfürsten sein könnten; solchen blind- und autaläubigen Katholiken muß immer wieder gesagt werden, daß es sich bei allen diesen Aberheblichkeiten nicht um einmalige "Entgleisungen" handelt, fondern daß vielmehr Shitem dahintersteckt, weil doch immer hier eine allgemeingültige Lehre des Papsttums und seiner Kirche zugrunde liegt. Allen denen, die da fo gerne versuchen, die Vergangenheit ber Kirchen mit früheren Zeitläufen zu entschuldigen, sei ein Ausspruch bes regierenden Bapftes Bius XI. zur Kenntnis gebracht, aus dem fie einwandfrei entnehmen können, daß Rom heute wie vor Jahrzehnten sich felbst in seinen machtholitischen Alnsprüchen gleichgeblieben ist; in seiner Enchklika "Quas primas" vom 25. Dezember 1925 hat der jetige römische Babit u. a. geschrieben:

"Das Reich Christi erstredt sich nicht bloß auf die tatholischen Bolter oder die-jenigen, die infolge der Taufe von rechtswegen der Kirche angehören, aber infolge jenigen, die insolge der Laufe von etwiswegen der Attaje angehoten, aber insolge irriger Weinungen sich von ihr abgewendet haben, oder die die Trennung von der Liebe scheidelt, sondern sie umfaßt auch alle diesenigen, die des christichen Glaubens beraubt sind, so zwar, daß das ganze Menschengeschlecht sich wahrhaft unter der Herrschaft Jesu Christi befindet.

Da gibt es keinen Unterschied zwischen den Individuen und der häuslichen und bürgerlichen Gemeinschaft, denn die in Gesellschaft vereinigten Menschen unterstehen

beswegen nicht weniger der Gewalt Christi, als wie dies für sie als Einzelmenschen der Fall ist.

Wenn daher die Lenker der Nationen Unversehrtheit ihrer Autorität und Gebeihen und Fortschritt bes Baterlandes wollen, so burfen sie sich nicht weigern, gemeinsam mit ihren Böltern bem Reich Christi öffentliche Betundungen der Berehrung und des Gehorsams zu erweisen."

Wer die Sprache der römischen Papste versteht, der weiß, daß in dem letten Sat eine berftecte Drohung liegt! Unfere Deutsche Geschichte seit dem Auftreten Karls des Sachsenschlächters ist Beweis genug dafür, daß der Bapft als "Statthalter des Reiches Chrifti" mehr wie einmal Gehorsamsverweigerungen Deutscher Könige und Führer mit Bannfluch und blutigen Kriegen beantwortet hat.

Heute find Sprache und Handeln des Vatifans und seiner Beauftragien etwas vorsichtiger geworden; mit Bannflüchen und gar Ketzerverbrennungen kann heute nicht mehr so ohne weiteres gearbeitet werden. Aber die Kirche hat beswegen dem Staat gegenüber noch nichts von ihren Machtansprüchen aufgegeben. Das beweisen die Worte des Kardinalstaatssetretars Pacelli in einem Begrüßungschreiben an die in Rom weilenben Teilnehmer bes Bilgerzuges ber "Märkischen Volkszeitung", Berlin, im Abril 1933:

"Mögen die Ihnen hier so reichlich fließenden Gnabengaben des heiligen Jahres Sie alle in dem dem Königtum Christi geweihten Kampf stärken, der die heilige Pflicht eines jeden ist, der Christi Namen trägt; dieses Königtums, das nicht der Konturrent der irdischen Staatsgewalt ist, sondern der gottgesetze und letzte Halt jeder sittlich verstandenen und sittlich geübten Staatsgewalt. Nicht nur für den einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft und den Staat ist die grundsätzliche und sattliche Anertennung dieses Königtums Christi der einzige Weg zu innerer Gesunden Wochstum zu Ausstelle und fürflich fundierter Wöhe." bung und echtem Wachstum, zu Aufstieg und sittlich fundierter Größe."

Eine solche Anerkennung des Königtums Christi bedeutet nach den Richtlinien der fatholischen Alktion die Amerkennung der Aberordnung der Kirche über alle und jede Staatsgewalt. Eine folche Anerkennung bedeutet aber für uns Deutsche genau so wie für jedes andere Volk den sicheren Weg zu staatlicher und völkischer Verkummerung, zu Abstieg und Ver-

minderung!

Wir anerkennen nur Deutschland! Wir erstreben ein Deutsches Reich, von dem wir fagen können: "Deutschland über Alles, über Alles in ber Welt" - auch über Rom!

Der Batifan und seine Mitarbeiter wiffen fehr wohl, daß sie heute nicht mehr über die gleichen äußeren Machtmittel wie im "glorreichen" Mittelalter verfügen können, wenigstens nicht mehr in so ausgedehntem Mage wie es zu einer Zeit möglich war, als Folter und Scheiterhaufen anerkannte "Bekehrungmittel" waren; heute muß sich die Kirche — das ailt für die römische und für die protestantische Kirche! — notfalls damit begnügen, die Abtrünnigen versuchsweise mit dem wirtschaftlichen Stachel zu "überzeugen", indem man folchen Deutschen, die sich aus innerster Aberzeugung von den Kirchen auch äußerlich trennen wollen, damit drobt, daß fie dann ihre Stellung einbüßen würden oder daß fie gar die karge Unterstükung verlieren würden. Je schärfer allerdings die Kirchen hierbei vorgehen, umfo mehr schneiben sie sich ins eigene Fleisch. Wenn nun vielleicht damit gerechnet werden kann, daß die Kirchen, durch Schaden flug geworden, von diesen Druck-Methoden — wenigstens vorübergehend wieder etwas mehr ablaffen, fo befteht doch unvermindert das Beftreben diefer Leute, auf jedem irgendwie gangbaren Wege an den Staat und seinen Machtabharat heranzukommen. Rom versucht das lettere im neuen Deutschland in verstärktem Maße auf dem Umwege über die religiöse Beeinfluffung des Einzelnen.

Hierbei ist jedes Mittel recht, nach den Worten des Jesuitenhaters Friedrich Muckermann bom 23. 4. 1931 in der "Bürener Zeitung" durch politischen Einsak den fatholischen Endzweck zu erreichen. Bei dieser "Durchsetungarbeit" leiftet die tatholische Breffe fehr geschickt Hilfestellung! Diese Mitarbeit im Sinne des in feinen letten Zielen hochholitischen Katholizismus wird besonders deutlich, wenn die frühere Zentrumspresse, die sich heute "weltanschaulich-katholisch" nennt, bom kirchlichen Standbunkt aus einmal zum neuen Deutschland Stellung nimmt; man merkt dabei nämlich deutlich heraus, in welcher Richtung hier der Wunsch als Vater bes Gedankens wirkt, — der Wunsch Roms zur Durchdringung des "dritten Reiches" mit tatholischen Begriffen!

Am 2. 4. 1933 ichrieb die Duffeldorfer "Ratholische Krichenzeitung" in ihrer Nr. 14 in einem Leitauffat unter der Aberschrift: "Das Reich lebt" folgendes:

"Wenn wir vom "Reich" reden, in letter Zeit ist das Wort in vieler Munde, bann benten wir Deutsche unwillfürlich an bas "Heilige Reich". Der Begriff bes Rei-

ches hat für uns religiösen Glanz. Wir erinnern uns gleich an das heilige römische Reich Deutscher Nation — (im Original schreibt das schwarze Blatt: Heilige Römische Reich beutscher Nation!) — und im gleichen Juge an das "Reich Gottes", von dem das alte Deutsche Reich Teil und Gleichnis war."

Schon diese einleitenden Worte lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und zeigen ziemlich unverhüllt, wie nach dem Willen der Kirche das "Reich" eigentlich aussehen müßte. Dies wird noch eindeutiger dort, wo das römische Kirchendlatt nicht mehr vom Reich allgemein, sondern vom "dritten Reich" spricht. Hierbei macht man sich u. a. folgende Worte des römisch-katholischen Professors. Hans Eid zu eigen:

"Das Dritte Reich ber Deutschen ist, wie es bei jeber Synthese geschieht, bereicherte Rücklehr zum Ersten Reiche; wieder muß vor uns ber abelige Deutsche Mensch von hoher Form stehen, in der stillen Würde, Sammlung und heroischer Heiterleit, welche dem zuteil wird, auf welchen sich die Flamme der Erwählung gesenkt hat."

Dieser österreichische Katholik Eibl schreibt und spricht seit Anfang. 1933 verdächtig oft von der "österreichischen Sendung im Deutschen. Raum", twobei

österreichisch = tatholisch

gesetzt wird; es steckt eben überall römische Politik dahinter, — die ja inzwischen in Osterreich ihr Ziel vorerst einmal erreicht hatte —; dieser politische Katholizismus findet in dem Aufsatz der Dusseldorfer Kirchenzeitung folgendermaßen Ausdruck:

"Unter bem wahren Areuz wird es erstehen, und nur aus dem Glauben und Bertrauen auf das Areuz wird Reich werden, Gottes Reich, in dem Christus König und Priester, Christus der Sieger. Wir Deutsche sind am engsten und längsten mit der echten, sakralen Idee des Gottesreiches verbunden; die Zukunft wird das Reich nur geben, wenn wir es vorbereiten in uns und durch den Glauben an unsere christliche: Sendung im Abendlande."

Wie diese "Sendung" gedacht ist, zeigt ganz klar der Schlußsatz des Alufsatzs, der lautet:

"Soffen wir, daß im Jahre 1962, wenn wir und unsere Rinder ben tausendjährigen Bestand des Deutschen Reiches seiern, das Reich lebt im Glanz und in der Herrlichkeit, in Gerechtigkeit und Frieden."

Tausendjähriger Bestand? — Was war denn im Jahre 962? Nun: zu Beginn des Jahres 962 vollzog fich in Rom die Kaiferkrönung Ottos I.; Papst Johann XII., von dem Heinrich Bauer im "Bölkischen Beobachter" Nr. 123 bom 3. 5. 1934 in feinem Auffatz: "Otto des Ersten Weg bom Deutschen König zum römischen Kaiser" geschrieben hat: "ein jugendlicher Wüstling, um beffentwillen fromme Pilgerinnen die Petersfirche nur zitternd zu betreten wagten", hatte damals dem Deutschen König Otto dem Ersten in schlauer Aberlegung die römische Kaiserkrone angetragen, um gegen die weitere Ausdehnung der Macht Werengars von Ibrea in Oberitalien einen Bundesgenoffen zu finden. König Otto, der schon bei seinem ersten Zuge über die Allpen, als er sich die Krone der Franken und Langobarden auffette, mit dem römischen Papst über die Kaiserwürde unterhandelt hatte, ließ sich betören, noch einmal nach Italien zu ziehen, um dort "ultra montes", "jenseits der Berge", Deutsche Kräfte für römische Herrschaftplane zu verzetteln und zu opfern. Die Belohnung dafür war die römische Säsarenkrone; seit iener verhängnisvollen Kaiserfrönung des Jahres 962 war es dann mit der schöpferischen Deutschen Politik König Ottos vorbei.

Und an diesen mehr als verhängnisvollen Tag in der Deutschen Geschichte fnübft Rom heute an, auf biefes taufendiährige "Jubilaum" weist man heute schon hin — in der Hoffnung, im Jahre 1962 so weit zu sein, daß dann wieder das "Erfte Reich" vollgültig erneuert fei. Ein römischer Briefter, Bater Maurus Münch aus Trier, ein enger Freund des befannten Brälaten Dr. Kaas aus Trier, hat im Sommer 1932 bei einer Festansprache in Bernfastel an ber Mofel ausgerufen:

"Wir erstreben, wie das früher war, ein heiliges römisches Reich Deutscher Ration, in dem der Kaiser aus der Hand des Papstes die Krone empfängt".

Stellt man daneben die Alusführungen der Düffeldorfer "Katholischen Kirchenzeitung" in dem eben erwähnten Auffat, daß

1) "ber Raifer Schuger, Berteidiger und Forderer der Chriftenheit zu fein habe", "bie Berteibigung ber Rirche Rern und Sinn bes mittelalterlichen Raifertums ge-

wefen ift".

dann dürfte jedem denkenden Deutschen klar sein, was der Hinweis auf

das Jahr 1962 eigentlich zu bedeuten hat.

Auf Grund unferer genauen Kenntnis der gefamten "Kirchengeschichte" find wir bei folchen Außerungen von römisch-tatholischer Seite, bei denen ber Wunsch ber Vater bes Gebankens ift, zu bem allergrößten Mißtrauen berechtigt und verhflichtet; zumal wir genau wissen, daß Rom die ihm zur Zeit nur mögliche "indirette" Beeinfluffung ber Bölfer und Staaten durch die in der katholischen Alktion ausgebildeten Laienchriften gar zu gerne wieder durch eine "birette Beeinfluffung der Profanreiche dieser Welt" erseten möchte — so wie es einmal im "glorreichen Mittelalter" der Fall war, als Raifer und Könige die Steigbügelhalter bes Statthalters Chrifti in Rom und seine unmittelbaren "Bafallen" waren. Den Berluft dieser Machtstellung hat die Kirche nie verschmerzen können, und so ist auch heute noch all ihr Sinnen und Trachten auf die Wiedererlangung dieser Machtfülle in der Hand des Babstes gerichtet. Wenn Rom glaubt, auch das eben gegründete Dritte Reich in Deutschland bis zum Jahre 1962 in seinem Sinne "umgestaltet" zu haben, so ist das ein bedeutsamer Beweis für die zuversichtliche Anmaßung dieser volks- und staatsfeindlichen schwarzen Internationale. Wer hier ungläubig den Robf schütteln möchte, der mag erst einmal aufmerksam lesen, was das "unpolitische" Düffeldorfer Kirchenblatt im gleichen Auffat noch weiter schreibt:

"Der Nationalsozialismus hat sich noch einmal an der Idee des Reiches entzündet. Er spricht vom dritten Reich. Auch dieser Begriff ist letzlich religiös, apotalyptisch. Er hat einen tieseren Inhalt und eine reichere Geschichte als die meisten von denen

wiffen, bie von ihm reben."

Diese geheimnisvollen Andeutungen von dem "tieferen Inhalt" ausgerechnet aus foldem schwarz-reaktionären Munde muffen für jeden völkischen Deutschen ein Warnungsignal sein, — ganz besonders auch deshalb, weil Rom nach den weiteren Ausführungen der Düffeldorfer fatholischen Kirchenzeitung es sich angelegen sein lassen will, dem Dritten Reich

"leinen ganzen und vollen Inhalt und feine Beihe zu geben"!!! Hier hat ein römisches amtliches Kirchenblatt sehr unvorsichtig aus der Schule geplaubert, und zwar verdammt deutlich und unmigverftandlich. Wiederum einmal wissen wir, daß und wie der Katholizismus an der Arbeit ist, auch bei uns in Deutschland eine Bolitik durchzudrücken, die allein "aus römischem Glauben gestaltet wird".

Die Durchführung dieser Plane ist heute nicht mehr ganz so einfach für Rom, weil die Deutschen zum Zeil schon "wach geworden" sind; so hat besonders auch die fatholische Presse heute größere Schwierigkeiten als früher, weil die Lefer fritischer geworden sind und sehr wohl schon "zwiichen den Zeilen" zu lefen verfteben. Hiergegen glaubt nun der Berausgeber des "Catholic Herald of India", der Jesuitenpater Gille, ein Heilmittel gefunden zu haben, nämlich in einem Gebet für katholische Redakteure. Der "Sanct Gangolphus-Bote", die fonntägliche Beilage zum "Beinsberger Volksblatt" (Amtliches Kreisblatt) in Beinsberg, Rheinland, hat dieses

"Gebet eines tatholischen Redatteurs jum hl. Frang v. Gales" am 15. 5. 1932 zur Erbauung seiner Lefer veröffentlicht; dieses Gebet

lautet :

"Lieber Patron eines gequalten Stanbes!

Gewähre uns beinen Schut! Gib uns, beinen Dienern, etwas mehr von beinem

fritischen Geist und etwas weniger unseren Lefern.

Berleih unseren Abonennten die Gnade der Nachsicht, damit sie unsere Fehler nicht beachten, die Gnade des Lichtes, damit sie unsere Berdienste anerkennen, der Punttlichkeit, damit sie unsere Rechnungen prompt bezahlen. -

Mache sie weniger eingenommen gegenüber Tabel und weniger empfindlich gegen-

über Drudfehlern!

Bringe bie vielen Gebieter, bie wir haben, geistvolle sowohl als weltliche, bazu, ihre Strenge zu milbern und nie zu brangen.

Dann werben wir, beine getreuen Diener, unter beinem Schut geborgen, beine Schlachten stets mit fröhlichem Berzen schlagen, den Wolf von der Tur und den Teufel von der Berde treiben und zeitlichen und ewigen Frieden genießen. --Amen."

Es mag Leute geben, die dieses Geistesprodukt vielleicht nicht ernst nehmen, die vielleicht gar glauben, lachen zu muffen über jene Chriften, welche solche Gebete hinnehmen. Wir können das nicht, weil wir uns des Ernstes der Lage durchaus bewußt sind; denn einmal haben wir auch vor dem weltanschaulichen Gegner Achtung, d. h. wenn er wirklich überzeugter Anhänger und Bekenner feiner Weltanschauung ist, - dann aber wiffen wir, daß dem Zesuitenhater als Verfasser Diefes Gebetes die Sache durchaus nicht spaßhaft ist; er weiß fehr wohl, welchem 3weck solche Gebete zu dienen haben, er will den Schäflein ber Berbe genau bas juggerieren, was der katholische Redakteur dem hl. Franz von Sales da vorträat.

Wir können dem Pater Gille und seinen Berufskollegen nur das eine

Wir werden dafür forgen, daß unfere Deutschen Volksgenossen noch fritischer werden als sie iett schon sind. Wir werden uns nach Kräften bemühen, unsere Pflicht und Schuldigfeit als freie Deutsche dadurch au erfüllen, daß wir die Arbeit gewisser Kreise der schwarzen Internationale und Reaftion in allen Gauen unseres heiligen Deutschen Vaterlandes genau überwachen, um diese Totengraber des werdenden völkischen Deutschen Reiches immer wieder dem ganzen Deutschen Volke zu zeigen, damit die schwarzen Blane derer, die bis zum Jahre 1962 das alte berüchtigte heilige römische Reich Deutscher Nation wieder herstellen wollen, im Reime erftickt werben.

Noch ist es Zeit! Aber es ist auch allerhöchste Zeit!

Ofterreich war in der Hand der Kurie, feit Dr. Engelbert Dollfuß am 1. Mai 1934 die neue Verfassung gegen den Willen des von ihm regierten

Volkes in Kraft gesetzt hatte, eine "Deutsche" Verfassung, die diesen Namen um deswillen nicht verdient, weil ein "römisches" Konkordat als Staate- und Berfaffunggrundlage, gleichzeitig wiederum gegen den Willen des davon betroffenen Volkes, durch einen autoritären Feberstrich romhöriger Staatsmänner am gleichen 1. Mai 1934 in Kraft gesett worden war. Dieser Kirchenstaat Biterreich sollte das Bollwerk Roms gegen das raffische Erwachen in Deutschland sein; das behaupten nicht nur die Gegner Roms, sondern das gaben die kirchlichen Stimmen in Ofterreich und außerhalb Ofterreichs ganz offen zu.

Diese Blane der Kurie, von der Donau aus die Deutsche Front eines Tages aufzurollen, find nun durch die Heimkehr Ofterreichs durchtreuxt

Es ist erfreulich feststellen zu können, daß immer mehr Zeitungen und Zeitschriften sich auf ihre völkische Aufklärungpflicht befinnen, — ohne jede Rücksicht darauf, daß man dabei mitunter auch einmal den einen ober anderen Lefer "vor den Kopf stoßen" muß.

Ein Beisbiel soll an dieser Stelle herausgegriffen werden; die Zeitschrift "Der Deutsche Textilarbeiter", das amtliche Mitteilungblatt des Deutschen Textilarbeiterverbandes, hat in ihrer Folge 18 vom 4.5. 1934 in einem Leitauffat über "Ratholizismus und Reaftion" recht beutliche Feststellungen getroffen; sie hat u. a. geschrieben — und darüber hat sich inzwischen die "Katholische Kirchenzeitung für das Bistum Aachen" bereits ganz ohne Grund aufgeregt -:

"Die Struktur der katholischen Lehre begünstigt das Borgehen des katholischen Klerus. Das katholische Ritual, die Beichte und die völlige Unterordnung des Katholiken unter seinen Seelsorger bedingen in bessen hand eine ungeheure Beeinflussungmöglichteit."

Das ist richtig gesehen. Es gibt wohl kaum eine zweite Organisation auf der Welt, die ihre Mitglieder in einer derart bölligen Unterordnung und Unterwürfigkeit sich unterjocht hat, wie dieser Katholizismus, der nur einen unfehlbaren Willen fennt, dem fich die ganze Berde der Gläubigen blind zu unterwerfen hat. Aber diese "autoritäre Befehlsgewalt" des Papstes schreibt der "Deutsche Textilarbeiter" im gleichen Auffah unter Hinweis auf den Teil des katholischen Klerus, der seine Pflichten gegenüber Bolf und Staat "gröblichst verlett ober völlig ignoriert", u. a. folgendes:

"Sie haben sich auf den Standpunkt gestellt, daß nur der heilige Bater in Rom zu bestimmen habe, dessen Anordnun-gen man zu gehorchen habe, selbst wenn diese "Befehle" gegen die bestehende Staatsautorität verstoßen."

So ist's in der Tat, und so hören wir es ja immer wieder aus den Predigten und Hirtenbriefen der römischen Kirche, die jeden Katholiken fortgeseht darüber belehren, daß man erst der heiligen Kirche und dann erst bem Staate gehorchen durfe, bzw. daß man unter Umftanden auch einmal gegen Staat und Volk handeln muffe, wenn die unfehlbare Leitung ber Kirche folches verlangt. Niemand kann zwei Herren dienen, wenn und folange diese verschiedene Anforderungen an ihn stellen; darum muß jeder sich selbst entscheiden, wohin er gehört. Auch der "Deutsche Tertilarbeiter" fordert diese Entscheidung, indem er weiter fagt:

"Die Deutschen Ratholiten aber follen felbst entscheiben, auf meffen Seite fie fteben. Man muß biesen Fragentomplex einmal zur Sprache bringen, selbst auf die Gefahr hin, daß der größte Teil der Ratholiken die verwerfliche Handlungweise ihrer geistlichen Oberen erkennt."

Nun — man braucht eigentlich keine "Gefahr" darin zu sehen, wenn katholische Deutsche endlich die "verwerfliche Handlungweise ihrer geistlichen Oberen" gegenüber Volk und Staat erkennen; darin liegt höchstens eine Gefahr für Kom; für die katholische Kirche ist es allerdings gefährlich, twenn ihren blindgläubigen Alnhängern auf einmal die Augen aufgehen. Diese internationale Kirche tweiß selbst nur zu genau, daß es mit ihrer Machtstellung zu Ende sein twird, sodald die Deutschen ganz sehend geworden sind. Tatsächlich hat ja Rom in Deutschland auch bereits eine gewisse Machteinbuße erlitten; denn nicht mehr alle solgen blind den antideutschen Alnordnungen dieser machtpolitischen Weltorganisation; hierüber schreibt der "Deutsche Textilarbeiter" anschließend an den zuleht oben wiedergegebenen Sat:

"Der Fels Petri hat in Deutschland ichon viel von feiner fruheren Starte ver-

Immer wieder brödeln kleine Teilchen ab, b. h. praktisch gesehen: auch in der katholischen Religiongemeinschaft hat man eine Abnahme gläubiger Schäfchen zu verzeichnen, und aus diesem Grunde richtet sich der Klerus gegen den Nationalspialismus, ihn fälschlicherweise als denjenigen bezeichnend, der für diesen Schwund verantwortlich zeichnet."

Der "Deutsche Textilarbeiter" hat sicherlich recht, wenn er den Vorwurf zurüchweist, als ob der Nationalsozialismus an sich die Schuld an den Kirchenaustritten trüge; die nationalsozialistighe Deutsche Alrbeiterpartei hat es abgelehnt, ihren Mitgliedern Glaubensvorschriften zu machen, sie will es nach den Ausssührungen aus berufenstem Munde jedem Deutschen überlassen, welcher "Religion" er anhängen will; um der Wahrheit willen muß gesagt werden, daß den Nationalsozialismus keine Schuld trifft für die Albsehr so vieler Deutscher Menschen von der christlichen Religion beider Wekenntnisse. Wenn — wie der "Deutsche Textilarbeiter" und nicht er allein, richtig schreibt — "eine Albnahme gläubiger Schässchen zu verzeichnen ist", so liegt der tiesere Grund hierfür nur darin, daß die Deutschen jene Fremdlehre "an ihren Früchten erkannt haben", daß sie wach geworden sind, daß sie sich wieder auf ihre Arteigenheit und Blutgebundenheit besonnen haben, mit einem Wort:

## daß fie wieder nur Deutsch werden und fein wollen!

Wenn neben vielen anderen Deutschen Volksgenossen auch zahlreiche Nationalsozialisten der innerlich längst vollzogenen Trennung auch die äußere Trennung von der Kirche haben folgen lassen, um in nur Deutscher Weltanschauung die Einheit von Vlut und Glaube zu erleben, so liegt darin niemals eine Gesahr für unser Deutsches Volk, wie es die Priester der Kirchen uns weismachen wollen, weil sie jetz auf einmal ihre Macht und Pründen dahin schwinden sehen. Vielmehr ist die steigende Albsehr von der internationalen Kirche nur der Beginn der wahrhaften Deutschen Volkwerdung, weil Deutsche "Heiden", die das Göttliche aus Blut und Rasse erleben, keinen Zwiespalt mehr kennen. Deutschgottgläubige Volksgenossen sind nur Deutsch und nicht erst christlich und dann Deutsch, wie es die Kirche verlangt!

Das Osterreich vor dem März 1938 ist der sprechendste Beweis dafür, wie ein Staat durch Anerkennung päpstlicher staatspolitischer und wirtschaftlicher Anordnungen glattweg zum "Kirchenstaat" wird. Dort war

erfüllt, was Rom verlangt: Ofterreich war laut verfassungmäßiger Verlautdarung ein römisch-christlicher Ständestaat, der auf der Enchklika des Papstes Leo XIII. "Rerum novarum" und der Enzhklika des Papstes Pius XI. "Quadragesimo anno" aufgebaut war bzw. noch ausgebaut werden sollte.

Unser Deutschland aber will seine Geschicke selbst in die Hand nehmen, will sein Staatsgesüge auf Blut und Boden, Rasse und Heimat, aufbauen. Wer sich dem Rassegedanken entgegenstellt, wer unser Voll und seine Alhnen, die als Rebellen gegen Rom gestanden haben, wie die Stedinger Bauern — wie Ullrich von Hutten — wie Thomas Münzer — wie Martin Luther und die vielen anderen alle, wer alle diese Beutschen Vorkämbser für Deutsche Geistesfreiheit schmäht und lästert,

der ist unser Feind! Und so ist Rom unser Erbfeind!

Und dieses Rom weiß genau, daß es heute nicht mehr darum geht, die christliche Lehre weiter auszubreiten, sondern daß es sich jett nur noch

darum handelt, den Bestand zu erhalten!

Doch selbst diese Bestanderhaltung ist bereits weitgehend gefährdet, weil die Jugend des heutigen Deutschland begonnen hat, wieder arteigene Deutsche Wege zu gehen unter bewüster und betonter Ablehnung seder Fremdlehre, die verlangen will, daß über Deutschland noch etwas Höheres stehen soll. Unsere Deutsche Jugend singt nicht nur "Deutschland, Deutschland über Alles!", sondern sie handelt nach diesen Worten! In dieser Entwicklung liegt für das internationale Christentum eine große Gesahr, und so verstehen wir es wohl, daß Rom gerade heute alle erdenklichen Alnstrengungen macht, um die Jugend wieder in seine Hand zu bekommen. Wir stehen heute mitten im Kampf um die Jugend in Deutschland.

## Staatliche oder kirchliche Jugenderziehung?

Nach dem Sturz des Novemberstaates hat die Kirche in ihrem Kampf zur Durchdringung des Staates, insbesondere zur nachhaltigen Durchdringung der Staatsjugend mit katholischem Wesen nur die "Zaktik" geändert. Da durch das Reichskonkordat "parteipolitische Betätigung" — (wie Rom sich ausdrückt!) — für Geistliche und Ordensleute nicht mehr statthaft ist, hat die Kirche ihre Kampsbasis nunmehr ganz auf die Kanzeln, in die Kirchenzeitungen und in die zahlreichen eigenen Jugendzeitschriften verlegt, da hier der Staat Eingriffsmöglichkeiten kaum besitzt. Die amtlichen kirchlichen Stellen pflegen sich nämlich mit Vorliebe auf den Alrtikel 4 des Reichskonkordates zu berusen, der lautet:

"Der heilige Stuhl genieht in seinem Berkehr und seiner Korrespondenz mit den Bischöfen, dem Klerus und den übrigen Angehörigen der katholischen Kirche in Deutschland volle Freiheit. Dasselbe gilt für die Bischöfe und sonstigen Didzesanbehörden für ihren Berkehr mit den Gläubigen in allen Angelegenheiten ihres hirtenamtes. Anweisungen, Berordnungen, hirtenbriefe, amtliche Didzesanblätter und sonstige die geistliche Leitung der Gläubigen betreffenden Berfügungen, die von den kirchlichen Behörden im Rahmen ihrer Juständigkeit erlassen werden, können ungehindert veröffentlicht und in den bisher üblichen Formen zur Kenntnis der Gläubigen gebracht werden."

Aber diefen Artikel 4 habe ich in meiner Schrift über das Reichskonfordat geschrieben:

"Da jeder Katholif in feinem Gewissen verpflichtet ist, bei ebtl. Meinungverschiedenheiten zwischen Staat und Kirche — (z. B. bei Erziehungfragen, was zwischen "völkisch" und "international" durchaus eintreten kann) — dem Papst mehr zu gehorchen als seiner staatlichen Obrigkeit, kann man nur hoffen und wünschen, daß ein solcher Fall Deutsche Menschen nicht mehr in Konflikt bringen wird, — troz der ungeheuren Gesahr dieses Artikels 4, die darin liegt, daß in einem ebtl. Streitfall die Kirche tatsächlich das Recht hätte, ihren Gläubigen ungehindert diesbezügliche "Anweisungen" zu geben; denn über das Wort: "im Rahmen ihrer Zuständigkeit" ist die Romkirche in ihrer langen Geschichte bisher noch nicht gestolpert."

Die "Taten" der Rom-Kirche in Deutschland haben diese vor Jahresfrist ausgesprochene Besürchtung leider bestätigt. Seit ungefähr Jahresfrist scheint es der Kirche mehr noch als früher darum zu gehen, die katholische Jugend Deutschlands kest in der Hand zu halten bzw. wieder für die Kirche zu erobern. Nichts fürchtet Rom, ja das Christentum überhaupt, so sehr, als die Aufstärung der heranwachsenden Jugend über die Rassegesehe des Leides und der Seele. Rom sieht jeht die Möglichkeit einer solchen umfassenden Aufstärung immer deutlicher als notwendige Folge des Rasserwachens im Deutschen Volke und wehrt sich mit aller Kraft dagegen, weil es weiß, daß sonst seine Tage, die Tage des Christentums überhaupt, gezählt sein werden. Wie sehr diese Gefahr der Kirche bereits auf den Nägeln brennt, muß daraus entnommen twerden, daß der Papst in höchsteigener Verson einen Vorstoß unternommen hat; zu Ostern

1934 hat die "Kölnische Volkszeitung" ein besonderes Kampfrundschreiben des römischen Pahstes an die katholische Jugend Deutschlands veröffentlicht, dessen Weiterverbreitung durch die Zagespresse untersagt werden mußte. Dieses pähstliche Handschreiben ist von der "Katholischen Kirchenzeitung" Nr. 15 vom 15.4.1934, Alachen, als eine "Kundgebung der Kirchen autorität" bezeichnet worden. Sein Inhalt lautet:

"Un bie tatholischen Jugenbverbanbe Deutschlands. Geliebte Sohne!

Den Ausbrud kindlicher Ergebenheit gegen ben Stellvertreter Chrifti und unverbrüchlicher Treue zur heiligen Rirche, ben ihr Uns übermittelt habt, nehmen Wir mit inniger Teilnahme und großer Genugtuung entgegen.

Mit inniger Teilnahme, denn ihr habt in vorderster Linie für eure religiösen

Ideale bereits große Opfer gebracht und bringt sie noch täglich.

Mit großer Genugiuung über ben Betennermut, ben ihr offenbart, und bie echt

übernatürliche Gefinnung, von der ihr befeelt feid.

Trog alles Schweren, burch das euch die Borsehung hindurchleitet, und entgegen einer mit Lodrufen und mit Drud arbeitenden Propaganda für eine neue Lebensauffassung, die von Christus weg ins Heidentum zurücksührt, habt ihr dem Heiland und seiner Kirche den Schwur der Liebe und Treue gehalten und bleibt gerade deshalb umso gefestigter in der Hingabe an Bolk und Heimat, denen ihr wie in vergangenen Zeiten auch jeht in engster Berbundenheit selbstlos dienen wollt.

Wir tennen aus verantwortungvoller Sirtensorge — und Wir wissen, daß sie auch die Sorge eurer Bischöfe ist — die Lage der tatholischen Jugendlichen Deutschlands. Eure Berbande sollen jedenfalls wissen, daß ihre Sache Unsere Sache ist.

Wir führen euch in väterlicher Liebe unter das Rreuz Jesu Christi, das auf euren Bannern leuchtet, und spenden euch, euren Eltern und Angehörigen als Kraftquelle unerschütterlicher Glaubenstreue von herzen den erbetenen apostolischen Segen.

Aus dem Batikan, — Oftern 1934. gez. Pius XI."

Diese Dsterbotschaft des "heiligen Baters" an die gesammten katholischen Jugendverdände Deutschlands ist eine offene und dazu außerordentlich scharfe Kampfansage an Deutschland. Daß sich im übrigen gerade aus diesem Munde Beschwerden über eine "mit Lockrufen und mit Druck arbeitende Propaganda" sehr merkwürdig ausnehmen müssen, sei nur am Rande vermerkt; — wer treibt denn seit fast 2000 Jahren mit Lockrufen auf die ewige Seligkeit und durch Drohungen mit der ewigen Verdammnis eigene Propaganda für eine allen davon betroffenen Völkern neue Lebensaufsassung, die von jedem Volkstum weg in einen uferlosen Internationalismus führt??? Wer anders tut das als Rom!!! Im Vatikan hat man am allerivenigsten Veranlassung, sich über die Kampfmethoden anderr zu beschweren!

Wir aber haben als freie Deutsche Grund besonders aufzumerken und gegen eine gewisse Verhetzung Deutscher Jugend schärfste Verwahrung einzulegen, wenn wir in der Aachener Katholischen Kirchenzeitung Nr. 16 vom 22. 4. 1934 unter der Aberschrift "Der Pahft an die katholische Jugend Deutschlands" folgenden Vericht lesen:

"Nach einem ausführlichen Bericht des Osservatore Romano' empfing der hl. Bater etwa 350 Mitglieder von Neubeutschland sowie der Sturmscharen des Jungmännerverbandes. Der Papst sagte u. a., er wisse, wie vielleicht wenige wüßten, wie schwierig und peinvoll die gegenwärtige Stunde für diese seine lieden Söhne und für ganz Deutschland sei. Täglich empfange er in dieser Hinst Nachrichten, die leider nicht gut seien. Aber er habe die Hoffnung und das Bertrauen m eine bessere und schwerz Jukunft nicht verloren. "Sie wird kommen und viel-leicht bald". Man durse der göttlichen Borsehung den Schwerz nicht antun, die Hoffnung zu verlieren. "Die Borsehung wird sich er eingreifen". Er lese in den Augen der jungen Leute, daß sie ihrer Devise und ihrer Fahne mit

freudigem Mut treu bleiben wollen. Er wisse, daß schon viele von ihnen gelitten hätten. Biele aus ihren Reihen hätten heroischen Mut gezeigt, einen Glauben und eine Glaubenstreue, die wahrhaft an die Martyrien erinnere. Er beglüdwünsche sie beshalb zu allem, was sie erleiben musten und vielleicht noch erleiben werden. Die Stunde ist wahrhaft gekommen, in der seder sich an die schöne und stolze Wahrbeit erinnern muß, sene hehren Worte, die von dem ersten Tage der Erlösung datieren, an dem die Apostel froh waren, da sie gewürdigt wurden, für den Ramen Christi Schmach zu erdulden. Die Jugend möge diesen Glüdwunsch und setzenen Segen allen ihren Geschriten überbringen. Der hl. Bater werde sicherlich alles tun, was ihm möglich sei, um sie in väterlicher Hut zu halten und sie, wo immer es nötig sei, zu verteidigen. Kämpsten sie doch den schonen und glorreichen Kampf sur den Ruhm der Kirche, den Ruhm Gottes.

Während die Berantwortlichen verhandelten oder verhandeln wollten, mißhanbelten andere, was dem Papft am teuersten sei. Die Bischöfe arbeiteten in dieser Stunde mitten unter ihnen, einer Stunde, die so schieftliche, genauer gesprochen, das christlatholische Leben und die christatholische Lehre. Es handele sich sogar nicht nur um ein falsches Christentum, sondern um ein wahres

und eigentliches Seidentum.

Der Papst dankte dann den Priestern Deutschlands für alle ihre Sorge um die katholische Jugend. —

Die Jungens waren mit klingendem Spiel in den Batikan eingerüdt. Der heilige Bater dankte allen für die schone Stunde, die sie ihm bereitet. Die Jugend sann das Lied: "Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu."

Unter Trompetenschall zog dann die Schar durch die Hallen des Batikans über ben bunklen Petersplat und sang: "Großer Gott, wir loben dich' und das Deutsch-

Innhlich "

Alus diesem Bericht einer katholischen Kirchenzeitung in Deutschland, entnommen aus dem amtlichen Batifanblatt, erfehen wir ganz eindeutig, daß der Papst die katholische Jugend im heutigen Deutschland auf eine "beffere und schönere Butunft" vertröstet, und zwar mit dem ausbrudlichen hinweis: "Die Vorfehung wird ficher eingreifen"! Daß der römische Babit hierbei nicht an ein Eingreifen der Vorsehung für ein völkisches Deutschland denkt, sondern ganz im Gegenteil an ein Wirken der göttlichen Vorsehung gegen das erwachende Raffebewußtsein im weit überwiegenden Teil unferer Deutschen Jugend, braucht hier nicht betont zu werden. Wer in den letten beiden Jahren die Arbeit des römischen Spiskopates und feines niederen Klerus in Deutschland miteriebt und recht beobachtet hat, wer gesehen hat, wie die offiziell von den Bischöfen geführte katholische Aktion sich in Deutschlands Gauen überall antivölkisch betätigt, der weiß nur zu genau, daß das Wort: "Die Vorsehung wird sicher eingreifen" prattisch hier nichts anderes zu bedeuten hat, als: "die Kirche wird sicher eingreifen"! Ja, diese Kirche, die von ihrem Ratholizismus felbst bekennt, daß er im höchsten und weitesten Sinne politisch in sich sei, hat bereits zielbewußt eingegriffen, indem sie unter geschickter Benutung der diesbezüglichen Konkordatsbestimmungen die katholische Jugend in Deutschland dem völkischen Gedanken und damit einem freien Deutschland zu entfremden versucht.

Wer die Jugend hat, der hat die Zutunft!

Das weiß auch der Papst der katholischen Kirche, der im Schuschnigg-Ofterreich das gesamte Schulwesen und darüber hinaus die ganze Jugenderziehung überhaupt — auch die Erziehung der Schulentlassenen — sich restlos hatte ausliefern lassen, sodaß das österreichische Schulwesen einschließlich der Liniversitäten "klerikalisiert" war, wie der Völkische Zeobachter am 7. 6. 1934 schreiben mußte. Und jeht beginnt Rom in verstärktem Maße auch den Wettlauf bei uns, um auch hier als Erster ans Ziel zu

kommen. Es ist in der Tat ein Wettrennen zwischen dem völkischen Deutschland und seinen kirchlichen Widersachern, — ein Wettrennen um dessen Alusgang uns allerdings nicht bange ist; man muß nur den Gegner kennen, man muß nur wissen, wie die Kirche innerhald der Jugend arbeitet, und auf welche Kräfte sie sich dabei stützt. Wir twollen und werden die Schwere dieses Kampfes zwischen Staat und Kirche über die Frage, wessen Interessen in der Jugenderziehung vorzugehen haben, nicht unterschäßen. Wir twollen und werden aber auch nie in den Fehler verfallen, daß wir sagen, ein Kampf gegen Rom und seine Lehre sei unmöglich. Denn nichts ist unmöglich — im Kampfe um unsere heiligsten Güter darf es kein "Linmöglich" geben.

Wo ein Wille ift, da ist auch ein Weg!

Wir kennen den Weg: Aufklärung über das wahre und innere Wefen Roms! Und wir haben als Deutsche Revolutionare und Freiheit-kampfer den unbeugsamen und durch nichts zu erschütternden Willen.

diefen Weg bis zum Ende zu gehen.

Alm Ende dieses Weges steht dann das erwachte Deutschland, das sich nicht mehr Demut und Unterwerfung unter eine internationale Kurie predigen läßt, sondern mutig und gottesstolz seine Geschicke in eigene Hähde gnommen hat; dann lassen wir uns nicht mehr Leid und Elend als "von Gott gesandt" verherrlichen. Noch fordert Rom Knechtsnaturen und will Heldentum nur gelten lassen, wenn es sich um Märthrer für seine Religion handelt; noch predigt Rom den Völkern, sie alle müßten das Kreuz auf sich nehmen — und Rom will damit jeden Freiheitsampf unterbinden. Solange der Katholizismus das Recht eigener Jugendorganisationen in Deutschland hat, wird es schwer sein, diese volks- und staatsschädigende Tätigkeit Roms wirksam abzustellen. Solange der Katholizismus die Möglichkeit hat, Deutsche Jungen und Mädel vom zartesten Allter an schon dem allein wahren völksischen Staatsgedanken zu entfremden, solange ist eine wirkliche Deutsche Blutsgemeinschaft ein Ding der Unmöglichkeit.

Rom und seine Beauftragten wissen sehr wohl, worum der Kampf jett geht, nämlich nicht mehr um die weitere Ausbreitung des Christentums,

sondern um die Erhaltung des Bestandes.

Und die ser Bestand ist bereits weitgehendst bedroht, weil die Gesahr riesengroß geworden ist, daß — der Nachwuchs ausbleibt! Diese Gesahr brennt dem Katholizismus bereits auf den Nägeln; darum erscheint es uns an sich nicht verwunderlich, daß er jest alles daransett,

um zu retten, was noch zu retten ist.

Damit wir dem römischen Amgriff gegen unsere Deutsche Jugend gewachsen sind — damit wir den Abwehrkampf richtig führen können — dazu müssen wir die römischen Kampfmethoden so eingehend wie nur

möglich erkennen. Allso: wie sehen diese Methoden aus?

Die römisch-tatholische "Germania", Berlin, die sich immer noch fälschlich "Zeitung für das Deutsche Volk" nennt, hat schon sehr oft über Staat und Schule in ihrem gegenseitigen Verhältnis geschrieben, wobei sie selbstverständlich von ihrem römisch-dogmatischen Standpunkt aus die rein konfessionelle Schule als unbedingt erstrebenswert hinstellt. Dabei hat dieses Zentralblatt der schwarzen Internationale für Deutschland einmal die Kahe aus dem Sack gelassen, als es in Nr. 327 vom 22. 5. 1927 schrieb:

"Der Rampf um die Schule ist nur der Anfang zu einem Rampf ums Ganze!"

Wie dieser Kampf um die Schule seitens der römischen Oberhirten in Deutschen Landen geführt wird, dafür gibt es zahllose Beweise, von denen wir aber nur einige wenige hier anführen können.

Im März 1890 bertrat der damalige Fürstbischof von Breslau, Kardinal Kopp, die Kurie bei den Schulforderungen der klerikalen Kreise gelegentlich besonderer Beratungen österreichischer Bischöfe, an denen er als gleichzeitiger Bischof von Osterreichisch-Schlessen teilnahm; in der fraglichen Schulkommissionssitzung der obersten Kirchenbehörden gab Kardinal Kopp in seiner Begrüßungansprache an die versammelten Bischöfe namens des gesamten Episkopates die feierliche Erklärung ab,

"baß die ganze moderne Staatenordnung sich in vollstem Wiederspruch mit den Grundsätzen der katholischen Religion befände, und daß der Staat die Pflicht habe, sich zweds totaler Umgestaltung der Gesellschaft in diesem Sinne den kirchlichen Oberhirten mit all seiner Gewalt unterzuordnen und zur Verfügung zu stellen.

Diejes weitausgreifende Ziel habe ber Epistopat unver-

rüdbar vor Augen.

Die Forberung nach bem uneingelchränkten Besitz ber Schule seinur ber Beginn einer langen Reihe von Forberungen und Postulaten, welche nachfolgen werben und nachfolgen müssen." (entnommen aus: "Moderner Staat und römische Rirche" von Graf v. Hoensbroech — Berlin 1906, Seite 117/118).

Das am 1. 5. 1934 in Kraft getretene österreichische Konkordat, — bessen Inhalt übrigens schon ein Jahr vorher festgelegt war —, war der schlüssige Beweis dasur, daß und wie der Spiskopat dieses im Jahre 1890 verkündete "weitausgreisende Ziel unverrückdar vor Augen gehabt hat". In diesem Konkordat hat der Vatikan seine schulpolitischen Ziele restlos durchsehen können; denn er hat erreicht, daß damals in Osterreich auf die rein konfessionelle und nur noch von Geistlichen geleitete Schule als erstrebenstwertes Endziel hingearbeitet wurde, indem der Staat den von kirchuchen Organisationen, wie z. B. Ordensgesellschaften, unterhaltenen Schulen besondere Zuschüsse geben mußte; der österreichische Minister Schuschniag hat hierzu erläuternd erklärt:

"hierdurch soll nämlich nicht nur die Förderung des katholischen privaten Schulwesens eintreten, sondern es soll damit auch die Boraussehung zur Entwicklung der öffentlichen konfessionellen Schule geschaffen werden; denn im Konkordat ist die konfessionelle Schule als die zu erstrebende Losung bezeichnet."

Durch die österreichischen Kontordatsbestimmungen wurde nicht nur das ganze Schulwesen, sondern darüber hinaus die gesamte Jugenderziehung nach und nach der Kirche überantwortet; das ging sogar so weit, daß Jugendorganisationen und Bereine, die "tatholischen Interessen dienen", bzw. die "einen Teil der tatholischen Aktion" bilden, in Jukunft nicht mehr der Staatsgewalt unter liegen, sondern nur noch dem zuständigen Bischen Bischen Kirche unterstellt sein sollten. Darüber hinaus hat sich die Kirche auch die "Aberwachung" derjenigen Jugendverbände, die etwa noch vom Staate selbst neben den rein tonfessionellen Organisationen aufgezogen würden, ausdrücklich zugestehen lassen, und zwar durch eine besondere Bestimmung im Kontordat, welche besagte, daß die Gesamterziehung auch aller staatlichen Jugendverbände nur im Sinne der katholischen Kirche

erfolgen dürfe; zur Erreichung diefes Bieles ftand ber Rirche in

Ofterreich das Recht zu,

"Mißstände im religiös-sittlichen Leben der tatholischen Schüler wie auch deren nach-teilige oder ungehörige Beeinflussung in der Schule insbesondere etwaige Berlegungen ihrer Glaubensüberzeugung ober religiösen Empfindung im Unterricht" zu beanstanden! Und felbstwerftandlich liegt die Entscheidung darüber, was

nun "nachteilig" ober "ungehörig" ober "verlegend" ist, allein bei ben kirchlichen Organen.

Diese damaligen österreichischen Verhältnisse sind heute das große "Vorbild", das in allen Staaten durch die katholische Alktion erreicht werben foll.

Wenn wir uns gegen die Einführung gleicher Verhältnisse in Deutschland zur Wehr seken, so tun wir das um unserer Deutschen Jugend willen, über beren Erziehung ber württembergische Ministerpräsident Mergenthaler auf einer Tagung der württembergischen Schulräte nach dem "Deutschen Volksblatt" vom 23. 1. 1934 sich folgendermaßen geäußert hat:

"Die Schule hat die Deutsche Jugendermagen geaußert gar:
"Die Schule hat die Deutsche Jugend zu Deutschen Wenschen zu formen, in denen der nationalsozialitische Geist lebendig ist. Erst dann ist die Deutsche Revolution gewonnen, wenn sie dem Deutschen Erziehungwesen ihren Stempel eindeutig ausgedrückt hat. Zurüdgestellt werden — so sagte der Ministerpräsident nach dem Bericht des württ. Landespresseinietes — müssen die verschiedenen konfessionellen Momente. Zwiespältigkeit in der Jugenderziehung kann nicht geduldet werden; das widerspricht dem Ziel der Bolksgemeinschaft und verhindert die wirkliche Bolkwerdung. Darum erhalten in Zukunft unsere Schüler, die als Deutsche Kinden Fibeln und Lehrbüch er mehr; denn auch hier muß in allererster Livie des gemeinsome Deutsche Kulturout Kelege und Rertiefung sinden " erfter Linie bas gemeinsame Deutsche Rulturgut Bflege und Bertiefung finden."

Im schärfsten Gegensatz hierzu stehen die Worte des römischen Bischofs von Alachen in feinem "Hirtenbrief für den Schul- und Erziehungsonntag", den die Alachener Kirchenzeitung in Nr. 18 vom 6. 5. 1934 veröffentlicht

hat: hier hören wir u. a.:

"Gegenüber mannigfachen Anwurfen, bie zu allen Zeiten erhoben werben, stellen wir erneut und eindringlich fest, daß eine echte bekenntnis- und glaubensmäßige Erziehung niemals volkszerspaltend ober trennend wirkt, sondern daß sie Wurzelboden echter Bolksgemeinschaft ist, weil lebendiges Christentum zu wahrer Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft und damit zu sittlich begründeter Bolks- und Staatsgesinnung führt.

Wundert Ihr Euch ba, wenn unser hl. Bater in seinem lichtvollen Rundschreiben über die cristische Jugenberziehung ausbrüdlich feststellt: "Es sei laut verkun-bet, daß die Ratholiken, wenn sie ihren Kindern die katholijche Schule zu erhalten juchen, religiöfe, von ihrem Gewif-jen als unerläßlich geforderte Arbeit leisten?"

Auch ber diesjährige Schul- und Erziehungsonntag möge wieder das hohe Ideal und Bild ber fatholischen Bildung und Erziehung por alle Seelen stellen: tatholische Familie und katholische Schule mit Aruzifix und Gebet, mit Gottesdienst und re-ligids-sittlicher Taterziehung. Katholische Schule mit der Einheitlickeit ihres Unter-richtes und der Kraft und Wärme ihres Glaubens und ihrer Weltanschauung."

(Servorhebungen im Original!)

Diese betonte Herausstellung "katholischer Weltanschauung" für den gefamten Schulunterricht, diese bewußte Betonung einer besonders wertvollen "Einheitlichkeit des Unterrichts" gerade in katholischen Schulen beweist allzu deutlich, daß Rom in der Erziehung "feiner" Jugend fich von anderer Jugend des Staates absondern will.

Gegenüber dem in diesem Zusammenhang von der Gegenseite oft versuchten Einwand, daß man eigentlich doch nur den "religiösen katholischen Unterricht" meinte, muß hier in aller Eindeutigfeit und Schärfe barauf hingewiesen werden, daß mit solchen Behauptungen bewußt oder unbewußt die Unwahrheit gesagt wird; denn noch immer gilt das unabänderliche Wort des unsehlbaren Papstes als alleinige Richtschnur für alle Katholiken, das der regierende Papst Pius XI. in seiner "berühmt gewordenen" Enchklika über die christliche Erziehung am 31. 12. 1929 als

Forberung ber Kirche ausgesprochen hat:

"Unveräußerlich ist das Recht und unerläßlich die Pflicht ber Kirche, die Gesamterziehung zu überwachen, auch in öffentlichen Schulen, selbst in weltlichen Fächern, die zur Religion und Moral in Beziehung fteben.

Beziehung stehen. Das ist nicht als Einmischung zu schelten, sondern als wert-

polle mutterliche Furforge gu werten."

Und damit ja kein Zweifel darüber auftauchen kann, welche "weltlichen Fächer" nach der Meinung des Papstes und damit nach der Lehre dieser Kirche "zur Religion und Moral in Beziehung stehen", hat Pius XI. in der gleichen römischen Erziehungbotschaft vom 31. 12. 1929 feierlich verfündet:

"Weber Literatur, noch Wissenschaft und Runst, auch nicht bie körperliche Ertüchtigung können vom Lehramt der Kirche

ausgenommen werben."

Diese Worte aus höchstem Munde bilden die "Begründung" für die Forderungen katholischer Jugendführer in den kirchlichen Verbänden, daß die katholisch-konfessionellen Jugendverbände auch eigenen Sport usw. treiben müßten. So haben wir jahrzehntelang das Schauspiel genossen, daß katholisch geturnt — katholisch geschwommen — katholisch Jußball gespielt wurde. Alls Anfang 1934 der Präses des Jungmännervereins dei St. Matthias in Berlin, Kaplan Tomberge, das Deutsche Sportabzeichen erworden hatte, schried die "Germania" in ihrer Nr. 87/1934 dazu folgendes:

"Wir glauben, diese Tatsache auch an dieser Stelle hervorheben zu sollen; denn sie zeigt, daß die geistlichen Führer unserer katholischen Jugend auch dem Sport großes Interesse und Berständnis entgegendringen. Umso leichter wird es ihnen sein, die ihnen anvertraute Jugend sowohl körperlich wie geistig zu tüchtigen Wenschen

heranzuziehen."

Die "Junge Front — Wochenzeitung junger Deutscher", diese im Titel und im Inhalt sehr geschickt "redigierte" Kampfzeitung für die katholischen Jungmännerverbände usw. hat in ihrer Nr. 15 vom 15. 4. 1934 obige Ausführungen der Berliner "Germania" noch einmal besonders herausgestellt. Wenn ein katholischer Kaplan das Sportadzeichen in Bronze erwirdt, so ist das gewiß keine welterschütternde Tatsache; wenn aber dann dieser Kaplan durch die katholische Presse gezerrt wird zum Beweis dasür, daß "die geistlichen Führer auch dem Sport großes Interesse und Verständnis entgegendringen", dann hat man Grund zu einem gewissen Mißtrauen. Ist dieser Kaplan vielleicht das glücklicherweise gefundene "Paradepferd", mit dem nunmehr versucht wird, die Daseinsberechtigung "katholischer Sporterziehung" zu belegen?

Jedenfalls ist nicht zu leugnen, daß dieser Kaplan in der römisch-katholischen Presse dazu herhalten muß, den kirchlichen Totalitätsanspruch in der Erziehung auch auf die Leibesübungen auszudehnen. Wie unsicher muß sich doch diese Kirche in ihrer Lehre fühlen, daß sie befürchten kann, ihre jugendlichen Anhänger könnten bei nicht-katholischer Sportbetätigung ge-

fährdet sein! Die gleiche Befürchtung hat Rom auch bei allen anderen Lehrfächern; und nur der Angst um seine Schäslein entspringt dieser "Totalitätanspruch auf die Gesamterziehung", für den wir noch folgende Stelle aus der pähitlichen Enchklika dom 31. 12. 1929 anführen wollen:

"Die Rirche ist unabhängig von jedweder Macht, wie im Ursprung so in der Ausübung ihrer erzieherischen Sendung, nicht nur was ihr eigentliches Lehrgebiet angeht, sondern auch bezüglich aller Mittel, die zur Erfüllung ihrer Aufgabe notwendig ober geeignet sind. Darum hat sie unbeschränties Recht, auch jeden anderen Wissenszweig und menschlichen Unterrichtsgegenstand zu benuhen, der in sich betrachtet zum allgemeinen geistigen Besitzum der einzelnen wie der Gesellschaft gehört."

Daß und wie diese pähstlichen Richtlinien in ihrer Gesamtheit von den katholischen Wischösen auch im neuen Deutschland, und gerade hier, in den Vordergrund zu schieben versucht werden, das beweist der Wischof von Alachen, Dr. Joseph Voigt, in seinem "Hirtenbrief zum Schulsonntag" vom 7. 4. 1933 mit den Worten:

"Die von Christus dem Herrn gestiftete Kirche hat den Auftrag, alle Völker die Wahrheit des Evangeliums zu tehren. Sie hat damit das Recht und die Pflicht, die religiös-sittliche Erziehung unserer Jugend zu gestalten. Eine zweitausendsährige Erfahrung hat gezeigt, daß sie eine vortrefsliche Erzieherin der heranwachsenden Nation ist. Diese gottgegebenen Rechte der Kirche mussen zu allen Zeiten anerkannt werden.

Daher kann die katholische Schule niemals in dem Sinne Staatsschule sein, daß der Staat in ihr allein der Herr wäre. Unser heiliger Bater hat in seiner großen Erziehungencyklika die Rechte, die der Staat an der Schule hat, klar herausgestellt und bejaht, aber er hat ein Staatsmonopol und eine staatliche Zwangsschule ebenso entschieden abgelehnt."

Das ist ein Angriff gegen den selbstverständlichen Totalitätanspruch jedes Staates, wie er schärfer kaum gedacht werden kann. Wenn katsächlich die katholischen Schulen niemals Staatsschulen sein können, in denen der Staat allein das Bestimmungrecht hat, dann muß schleunigst die Forderung erhoben werden, daß solche konfessionellen Schulen verschwinden. Gegenüber der aus obigem Hirtenbrief und aus der Papstenchklika sprechenden römischen Aberheblichkeit wiederhole ich hier, was ich zur gleichen Frage in meiner Schrift über das Reichskonkordat im Schlußkapitel über "Staat — Schule — Kirche!" geschrieben habe:

Es ift Aufgabe bes Staates, etwaige Berechtigungen von Religiongefellicaften innerhalb feiner ftaatlichen Schulen flar herauszustellen und fie nur auf Widerruf zu bewilligen!

Denn wohin der Totalitätanspruch katholischer Jugenderziehung jener Kirche, die "alleinseligmachend" zu sein vorgibt, praktisch führt, zeigt nachstehende Außerung aus: "Ewige Andetung", Alltötting, Dezember 1924,

"Wer sich ber katholischen Erziehung in ben Weg stellt, ber sehe die Rinder der Gefahr aus, daß sie Charatterlumpen, Selbstmörsder, Berbrecher und ewig Berdammte werden."
(zitiert aus: "Bleyl: Deutschland und das Konkordat mit Rom" — Würzburg 1925, 3. Auflage — Seite 234.)

Würde irgendeine andere "Religiongesellschaft" etwas Derartiges auszusprechen wagen, dann hätten vermutlich katholische Führer und Zeitungen wegen Gotteslästerung den Staatsanwalt zu bemühen versucht! Wir haben das gar nicht nötig — wir freuen uns beinahe über solche Aberheblich-

keiten Roms; denn je überspannter die Forderungen der Kirche sind, je lauter römische Kreise übren Totalitätanspruch verkünden, umso schneller

gräbt sich Rom felbst fein Grab in Deutschland.

Bur Verdeutlichung deffen, toohin rein katholische Erziehung führen kann, sei hier aus der Jungwacht-Zeitschrift katholischer Jugend" — [herausgegeben vom "Verdand der katholischen Jugend- und Jungmännervereine Deutschlands" unter der Schriftleitung des Jesuitenpaters Heinrich Horsmann in Disselborf] — ein "Brief" aus dem Februarheft 1930 im Aluszug wiedergegeben, der die bezeichnende Aberschrift "Der Kampf der Tertia" trägt:

"Ein wichtiges Rapitel ist auch bei uns die Religion. — Wer weiß nicht, wie eng gerade Religion und Weltgeschichte miteinander vers bunden sind. Denken wir nur einmal an den Stoff, den uns die Zeit der Re-

formation und des dreißigjährigen Krieges bietet.

Da müssen wir selbst einem Herrn Dr. Studienrat, Professor ober Studienassessor einmal zeigen, daß wir katholisch bis ins Mark sind.

Da laffen wir uns nicht Reben halten, die schon mehr den Predigten eines prote-

ftantifden Pfarrers gleichen.

Wir haben Deutsch bei einem protestantischen Lehrer. Ausgerechnet zielt unsere

Deutschlekture immer barauf bin, bas Protestantentum zu verherrlichen.

Das brauchen, ja bas bürfen wir nicht zulassen. Also machen wir bem Deutschlehrer einmal klar, jedoch mit der Ehrfurcht eines Untergebenen, daß auch wir Katholiken noch da sind, und daß es auch katholische Bücher gibt, die wissenschaftlichen Wert haben.

Also haben wir auch in dieser Hinsicht zu kampfen, nicht nur gegen unsere gleichaltrigen Rameraden, sondern sogar oft gegen unsere Borgesetten, was wohl ohne Zweifel schwieri-

ger ift."

Statt einem solchen Tertianer einmal handgreislich klarzumachen, wie er sich an der Volksgemeinschaft in der Schule in schwerster Weise vergeht, geht dieser jesuitsche Schriftleiter hin und veröffentlicht den Vrief als "vordildlich"; dadurch wird doch nur die katholische Jugend gegen andersgläubige Deutsche Jugend, ja sogar gegen andersgläubige Vorgesetze, bewüht aufgeheht. Wie es bei solcher Auffassung über Jugenderziehung erst in rein katholischen Bekenntnisschulen — die ich aus eigenster Alnschauung nur zu genau kenne — z. B. mit dem Deutschen Geschichteunterricht aussieht, kann sich nunmehr auch der Nicht-Katholik ungefähr ausmalen. Mit solchen Erziehungmethoden, die wir als volkszerspaltend, volkstrennend und volkszersehnd kennzeichnen müssen, wird die katholische Jugend nicht für den Staat, sondern gegen ihn erzogen, und es liegt ganz klar auf der Hand, daß eine solche Jugend nie und nimmer einen wahren Volksstaat gestalten kann!

Und da will sich die "Germania", das römisch-katholische Blatt der Reichshaubtstadt, wundern, daß auf dem Tag des Deutschen Jungarbeiters

in Effen im März 1934 u. a. gefagt worden ift:

"Aber wir sind nicht bereit, da wir den Marxismus überwunden haben, nun vor der Reaktion zu kapitulieren, vor dem Rest Widerstrebender Halt zu machen. Wir machen nicht Halt vor der Gruppe katholischer Jugendorganisationen. Wir erklären seierlicht, daß konfessionelle Gruppen kein Sonderrecht besitien. Ich mut es ablehnen, mich über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer katholischen Jugenderziehung in besonderen Organisationen zu unterhalten. Während auf der einen Seite die konfessionelle Betätigung allen Mitgliedern freigestellt wird, lassen wir uns in der Frage der Jugenderziehung nicht hineinreden von denen, die von einer solchen Jugenderziehung nicht werstehen."

Schon diese Worte des Reichsjugendführers sind römisch-katholischen Kreisen auf die Nerven gefallen, obwohl doch hier noch ausdrücklich zugestanden wird, daß die "konfessionelle Betätigung allen Mitgliedern freigestellt sei". Vom rein Deutschen Standpunkt aus liegt in dem Zugeständnis konfessioneller Betätigung, worin Nom ganz selbstverständlich die Möglichkeit konfessioneller Erziehung einbegreift, eine Gefahr für den völkischen Gedanken; der "Zertianer-Brief" des Düsseldorfer Zesuitenpaters zeigt diese Gefahr. Nom wehrt sich mit allen Mitteln dagegen, daß bei unserer Jugenderziehung "beim Charakter, beim Sittlichen, beim Blutmäßigen und beim Rassischen angeknüpft werde"; als der baherische Kultusminister Schemm in einer Rede vor dem nationalsozialistischen Lehrerbund in Köln derartige Forderungen ausstellte, da antwortete darauf die "Katholische Kirchenzeitung für das Bistum Alachen" in Nr. 20 vom 20. 5. 1934 folgendes:

"Diese Auffassum sist freilich tein Bekenntnis zum positiven Christentum. Eine Offenbarungreligion mit festem Glaubensinhalt findet hier keinen Plat. Ahnliche Anschauungen hat die Rirche als Modernismus bezeichnet und verurteilt." — (Sperrung im Original!) —

Die Bistums-Zeitung droht also mit kirchlicher "Berurteilung"!! Im übrigen hat das Kirchenblatt recht, wenn es sagt, daß diese Auffassung kein Bekenntnis zum positiven Christentum ist; damit spricht das Blatt aber gleichzeitig aus, daß christliche und völkische Erziehunggrundsätze in sich grundverschieden sind; wir haben also nur zu sehr recht, wenn wir sagen, daß man die Jugend nicht nach beiden Richtungen erziehen kann und darf; denn dadurch werden nur Konflikte im jungen Menschen herausbeschworen! So mancher zerdricht zunächst an diesem Zwiespalt, wird innerlich haltlos, weil er von zwei Weltanschauungen hin und her gerissen wird! Viele, allzu viele bisher, wurden dabei dem gesunden Volks- und Rassempfinden entfremdet. "Der Kampf der Tertia" ist ein schlagender Beweis dafür, wohln es führen kann, wenn Deutsche Jugend in allen Lehrsächern von römischen Lehrern unterrichtet wird und in katholischer Weltanschauung aufwächst.

Die in dem "Tertianer-Brief" des Jesuitenhaters Horstmann sehr geschickt herausgestellte Forderung, daß z. B. die Weltgeschichte nur aus dem Religiösen heraus gelehrt werden dürfe, tweil alle Geschichte nur aus der weltanschaulichen Grundstellung des Menschen verstanden twerden könne, ist ja an sich richtig; Religion und Politik — und Geschichte ist angewandte Politik — sind "eng miteinander verbunden". Alber gerade deswegen verlangen wir ja, daß die "Religion" auch nur Deutsch sein darf, oder mit anderen Worten, daß unsere Geschichte nur aus Deutscher Weltanschauung heraus verstanden werden kann, also auch nur aus dieser Grundeinstellung heraus gelehrt werden darf.

Kardinal-Erzbischof Faulhaber von München hat in seinen bekannten Abventspredigten Ende 1933, die bereits eine traurige Berühmtheit erlangt haben, den schlissigen Beweis dafür erbracht, wie Deutsche Geschichte nicht gesehen werden darf! Er hat in seinen Predigten über "Christentum und Germanentum" alle geschichtlichen Ereignisse einzig und allein "aus römischem Blickvinkel" untersucht, und er mußte dabei zu Schlußfolgerungen kommen, die in ihrer Berunglimpfung Deutschen Wesens uns Deutschen ins Gesicht schlugen.

Das junge Deutschland ist denn auch dem Kardinal die Antwort nicht schuldig geblieben. In einem längeren Aufsah mit der Aberschrift: "Herr Kardinal! — Eine Antwort an den politischen Katholizismus", hat Hugo v. Hagen in "Wille und Macht", der Halbmonatsschrift des jungen Deutschland, zu den erzbischöflichen Angriffen auf unsere Vorsahren und damit auf uns alle u. a. geschrieben:

"Wenn Herr Karbinal Faulhaber auf Grund seiner Anschaung vom Leben glaubt annehmen zu müssen, daß gerade er als Deutscher Kardinal es unbedingt nötig habe, in seinen Adventspredigten des Jahres 1933 das alte Testament und das auserwählte Bolt verteibigen zu müssen, so ist das eine Angelegenheit, die das Deutsche Bolt nur setundär interessiert. Wenn aber der Herr Kardinal glaubt, diermit gleichzeitig eine unsachliche Kritif des Germanentums verdinden zu können, so geht das über den Rahmen einer kirchlichen Adventspredigt hinaus. Daß der Herr Kardinal vom Standpunkt des konfessionellen Dogmas aus an das alte Testament herantritt, ist selbstverständlich und nötigt ihn zur einseitigen Stellungnahme, daß er aber weiterhin in seiner dogmatischen Einsicht des Christentums uns unbedingt die überragenden Werte des alten Testamentes und des auserwählten Volkes klarzumachen versucht, ist für uns eben nicht einsach verständlich."

Was Hugo v. Hagen hier von der "unsachlichen Kritif des Germanentums" durch Kardinal Faulhaber fagt, ist an sich richtig; leider stimmt es aber nicht, daß diese Kritit "über den Rahmen einer kirchlichen Aldventspredigt hinausginge"; benn die römische Kirche hat sich im Reichsfontordat bom Jahre 1933 im Artifel 32 ausbrücklich bescheinigen lassen, daß sie das Recht hat, alle Fragen und Dinge vom dogmatischen Standpunkt der alleinfeligmachenden Kirche zu "fritifieren". Der Kardinal fann fich also zunächst einmal auf die noch bestehenden bindenden Abmachungen zwischen Staat und Kirche berufen, und er wird das vorkommenden Falles auch sicherlich tun. Wir würden es übrigens für richtiger halten, wenn nicht immer noch von "Deutschen Karbinalen" gesprochen wurde, sondern wenn wir Deutsche uns allgemein angewöhnen würden, den Tatsachen entibrechend nur noch von "römischen Kardinalen, Bischöfen und Priestern in Deutschland" zu sprechen. Solche ganz klaren Begriffsbildungen erleichtern ungemein jede weltanschauliche Aluseinandersetzung und verhüten ein Aineinandervorbeireden.

Nachdem Hugo v. Hagen sich dann mit dem Kardinal wegen seiner merkwürdig anmutenden Heranziehung von "Geschichtequellen" auseinandergesetzt hat, wobei er unverdlumt sagt, daß Faulhaber mit seiner einseitigen Zitierung des Tacitus doch nur auf "billige Alffekthascherei" aus-

ginge, fährt er fort:

"Wir, die wir keine Mönche sind, die wir als freie Söhne alter Bauerngeschlechter in Geschlechtern benken, und die wir ein Glied in der Kette unserer Ahnen und Rachkommen sind, wir haben soviel Instinkt, soviel Rasse, daß wir nie und niemals eine solche Wethode "wissenschaftlicher" Denkungart uns zu eigen machen werden. Hier ist dei uns ein Glaube verankert, der nichts mit "Phantasien" und "nach eigenen Borurteisen erdichteten Märchen" etwas zu tun hat, wie der Herr Kardinal sauszudrücken beliedt. Der Herr Kardinal mag in seiner stillen Kammer einmal darüber nachbenken, wie ungeschiet es ist, Menschen, die in einem, man kann sagen, zeitlosen Geschlechterdenen auswachsen, klarzumachen, daß ihre Borsahren "sprich-wörtliche Faulheit und Trunksucht" besahen, um zu ermessen, inwieweit sein mönchisches Tagdenken von unserem Denken in Jahrhunderten entsernt ist.

schringe Fautgelt und Aruntucht beigen, und at einestell, inwieder sein mongesches Tagbenken von unserem Denken in Jahrhunderten entsernt ist.
Here scheibet sich das blutmäßige Denken vom dogmatischen-katholischen. Wir sind schlasst in unsere Geschlecheterreihe eingebaut und damit sind wir religiös. Wir sind zeitlos wie unsere Aufgaben, die wir zu lösen haben, und damit von Gott. Wir wollen gar nicht beweisen, weil wir statt Intellekt — Intellekt haben! Wir wollen unsere Religion nicht vom Dogma

abhängig machen, weil wir in uns bas Blut von Generationen haben, das wir weitergeben müssen, weil wir schidsalgebun-den sind. Wir verwehren Reinem das Mönchsein, Reinem das Denten in Tagen, aber lassen uns auch niemals unser blutge-

bundenes Denken in Jahrhunderten nehmen."

Diese Alusführungen sind schon recht deutlich und zeigen das ehrliche Ringen und Suchen des jungen Deutschland, das einen Volksstaat bauen helfen will, und das infolgedessen keinerlei Berständnis für eine "Wissenschaft" aufbringen kann, welche sich gegen unser Blut wendet und unsere Deutsche Volksieele beleidigt. Mit Recht rügt Hugo v. Hagen bann, daß der Kardinal nicht wenigstens auch die Edda als Geschichtequelle erwähnt und er sagt daran anschließend wörtlich weiter:

"Warum für die Taten, die das alte Testament schilbert, immer wieder Entschuldigungen? Wo sind die gleichen schändlichen Taten eines Onan, der einem furchtbaren Laster seinen Namen gab', eines Cham usw. im Tacitus über die Haltung der Germanen? Unseres Erachtens kann und wird der Tacitus und die Ebba auch für die unreife Schuljugend passen, während Rardinal Faulhaber selbst sagt, daß ,bie Bollbibel nicht in die Hand unreifer Schuljugend gehört'. Warum verteibigt Kardinal Faulhaber, was er besser schafftens anklagen und verurteilen sollte? — Spstem — Spstem."

In diesen Worten zeigt sich, daß die Deutsche Jugend im Aufbruch begriffen ist, daß in dem tobenden Kampf der Weltanschauungen gerade in unserer jungen Generation die ewig lebendige Volksseie nun doch durchbricht und sich langfam aber sicher von jeder Aberfremdung freizumachen

gewillt ist, wie es Hugo v. Hagen als Wortführer ausbrückt:

"Jest fängt ein junges Geschlecht an, sich auf seinen Mut und seine Rasse zu besinnen, fängt an, die Geschichte seiner Borfahren richtig zu stellen. Gut als gut und schlecht als schlecht zu werten — und schon glaubt Karbinal Faulhaber, bağ bie Kirche zusammen falle. Sat man bie Wahrheit zu fürch = ten, ober ist bas Gebäube mit soviel Blut und Tüde aufgebaut, daß es einzustürzen broht?

Wir, herr Rarbinal Faulhaber, haben nichts ju fürchten, benn mit uns geht ein Schidfal, bas nicht aufgehalten werben tann - auch nicht burch Abventspre-

bigten aus Ihrem Munbe.

In der Tat — die Deutsche Jugend, die sich wieder bewußt geworden ist. daß es einen Mithus des Blutes gibt, wird siegen! Alus dieser Jugend wird ein Bolfsstaat werden, der alle römischen Blane zur Errichtung eines Kirchenstaates in Deutschland nach dem Muster eines Dollfuß-

Osterreich zuschanden machen wird.

Rom möchte gemäß den Lehren des Kirchenlehrers Augustinus die "Civitas Dei", d. h. den "Gottesstaat" errichten; und dieser Welt-Gottesstaat kann praktisch nur ein "Kirchenstaat" sein, und zwar in des Wortes wahrster Bedeutung ein ausgesprochener "Ordensstaat" — nämlich der Staat des Jesuitenordens, jenes großen Gegenspielers der Weltfreimaurerei, die auf ihre Weise einen Weltstaat, die berüchtigte "Weltrepublit" unter jubischer Oberführung errichten möchte.

Der geplante Welt-Kirchenstaat wäre nichts anderes als eine Freimaurer-Republik mit driftlichem Vorzeichen, er ware die Verwirklichung der Bulle "Unam sanctam" des Popftes Bonifaz VIII. aus dem Jahre 1302, wonach jedes "weltliche Schwert" dem "geiftlichen Schwert des

römischen Babstes" unbedingt sich unterwerfen muß.

Schon oft hat Heinrich Bauer in der kulturpolitischen Beilage des "Völklichen Beobachters" über die Streitfragen zwischen Kalser und Papst, zwischen Staat und Kirche, schreiben muffen, um die immer wieder auftauchenden Angriffe römischen Machtbewußtseins zurückzuschlagen; einmal haben wir Deutsche ein "Canossand auseriebt, dessen Ursprung Heinrich Bauer in Nr. 194 des "Bölkischen Beobachters" vom 13. 7. 1934 in dem Programm des damaligen Papstes Gregor VII., des "Mönches Hildebrand", in dem sog. "Dictatus Papae" vom Jahre 1073 sieht, wo dem ungeheuerlichen Machtanspruch des hähstlichen Stuhles zwingend Alusdruck gegeben ist:

"Die römische Rirche ist von dem Serrn allein gegründet. Rur der romische Bi-

ichof barf allein ber allgemeine Bischof genannt werben.

Er allein darf sich der kaiserlichen Insignien bedienen. Des Papstes Füße allein haben alle Fürsten zu kussen. Sein Name allein darf im Rirchengebet genannt werden. Rein Name ist dem seinen in der Welt zur Seite zu stellen. Ihm ist es erlaubt, Raiser abzusehen.

Sein Anspruch barf von feinem anderen angetastet werben, er selbst barf allein bie Bestimmungen aller anderen verwerfen. Er felbst barf von feinem gerichtet

werben.

Die römische Rirche hat sich nie geirrt und wird sich nie irren.

Der römische Bischof vermag die Untertanen von ihrer Pflicht gegen abtrunnige Fürsten zu entbinden."

In feinem "Canossa"-Aluffat, dem wir dieses vielsagende papsiliche

Diktat entnehmen, schreibt Heinrich Bauer dann zum Abschluß:

"Unvergeßlich ragen die Tage des 25.—27. Januar 1077 in die Jahrhunderte hinein als dunkles Gedenken an den Tag, da ein Deutscher König im Bühergewand sich vor dem Bischof in Rom demütigen muhte, weil die Großen seines eigenen Reiches ihm in der Stunde der Not nicht die Treue hielten."

Damit ein zweiter Zag von Canossa — gang gleich in welcher Form! — in unserer Deutschen Geschichte unmöglich wird, darum und nur deshalb wehren wir uns leidenschaftlich gegen den Weltsatholizismus, der nach seiner eigenen Lehre politisch ist und fein will!

Deutschland war in den langen Jahrhunderten des Mittelalters als sog. "heiliges römisches Reich Deutscher Nation" nichts anderes als ein "Kirchenstaat" in des Wortes wahrer Bedeutung. Iwar haben mehr wie einmal Deutsche Könige den Versuch gemacht, das römische Joch abzuschütteln, aber immer wieder konnte die römische Kirche letzlich triumphieren. Warum war das so? — Weil Deutschland nicht in sich einig und geschlossen war! — Und warum konnte damals und die zur Gegenwart Deutschland nicht einig sein? — Weil es durch die artsremde Lehre einer aus dem Orient gekommenen und aus jüdischem Geistesgut geborenen Religion innerlich zerrissen war!

Die lebendige Volkseinheit aus Blut und Glaube war lange Jahrhunderte hindurch verschüttet; — aber sie war nicht vernichtet! Denn in jedem Deutschen Kinde wird Deutsches Erbgut und Deutsches Artbewußtsein wieder neu geboren. Damit nun endlich Blut und Rasse als volkserhaltend und staatsgestaltend wieder voll zur Geltung kommen können, müssen wir nur dafür sorgen, daß nicht weiter eine artsremde Lehre unserer Deutschen Jugend schon im zarten Kindesalter die Einheit von Blut und Glaube zerschlägt.

Wenn und solange Rom und das Christentum das Recht behalten, die Jugend christlich zu erziehen, solange ist eine wirkliche staatliche, d. h. in diesem Sinne völkische Jugenderziehung einfach unmöglich.

Nach römischem Gingeftandnis ift der "Rampf um die Schule nur der Anfang für den Rampf ums Bange!"

In ihren "Bekenntnisschulen" hat die römische Kirche willkommene Gelegenheit auf jenes erzieherische Ziel hinzuarbeiten, das auf der Baberborner Tagung fatholischer Erzieher im September 1930 unter Bu-

stimmung Deutscher Bischöfe, wie folgt, aufgestellt worden ist:

"Wir fordern eine übernationale Erziehung. Wir wollen die Einordnung der nationalen in die übernationale Boltergemeinschaft. Die letten Werte und Normen der Erziehung liegen gerade für uns Katholiten nicht im Rationalen. Kur bie tatholische Erziehung ist die Ablehnung der autonomen Politif und des Nationalismus bestimmend. Wir forbern neue Lese und Lehrbücher, in benen bas Gebankengut übernationaler Erziehung enthalten ist, und einen Geschichteunterricht, der unter Ablehnung kriegerischen Heldenibeals Begeisterung für aufbauende, kulturschaffende Taten ber Bölker weckt."

Nach einer Verordnung des Reichsinnenministers Dr. Frick vom 25. 7. 1933 foll "ben Geschichteunterricht aller Stufen ber helbifche Gedante in feiner germanischen Ausbrägung" burchaieben !! Die Gegenfählichkeit dieser beiden Auffassungen berechtigt uns — da das fatholische Erziehungziel bis heute innerlich bestimmt nicht gewandelt ist! — um des Staates und des Volkes willen die Mahnung auszusprechen:

jeder katholische Unterricht sollte vom Staat scharf baraufhin überwacht werden, daß teine "Sabotage" des völkischen Gedankens durch Rom und seine ausführenden Organe im geistlichen und im weltlichen Rod verübt werden fann!

Und diese Aberwachung darf sich nicht nur auf die Grundschulen, sowie auf die mittleren und höheren Lehranstalten beschränken, sondern sie muß insbesondere auch auf die Hochschulen und Universitäten ausgedehnt wer-

den, nämlich —

zur Wahrung der wissenschaftlichen Freiheit in Forfcung und Lehre! Denn die Wiffenschaft ift burch bas romifche Dogma in höchstem Maße bedroht; auch das ist eine Behauptung, die wir unter Beweis stellen. Der Tübinger Professor der römischen Theologie Karl Albam, ber bis in die jüngste Beit hinein burch feine Begnerschaft gegen den völkischen Gedanken recht unliebsam von sich reden macht, hat in feinem Buch: "Das Wesen des Katholizismus" (!) auch das Dogma und seine "wiffenschaftliche Berechtigung" eingehend behandelt, und zwar in dem Schlugabichnitt des Buches, der die bezeichnende Aberschrift: "Der Katholizismus in seiner Erscheinung" trägt. Professor Albam geht dabei aus von der unbedingten kirchlichen Autorität. die er damit begründet, daß der Katholik

"nicht vom Philologen und Sistorifer sich seinen endgultigen Bescheid über die Offenbarungwirklichkeit holt, sondern von den ursprünglichen Zeugen und Bürgen bieser Offenbarungwirklichkeit, von der im Bischof und Papst durch die Jahrhun-

berte weiterlebenben meffianischen Autorität bes Logos-Chriftus."

Gleichzeitig fagt Prof. Aldam dann, daß die so viel angefochtene Enchflifa "Pascendi", die berühmte "AIntimodernisten-Enzyklifa" des Papftes Bius X., und ebenso der Antimodernisteneid doch lediglich nur verbieten, "das Ja des übernatürlichen Glaubens von den Ergebnissen der historisch-fritischen

Methode und damit von den Philologen und Hiftoritern, also von der profanen (!) Wiffenschaft, ausschliehlich abhängig zu machen."

Und im gleichen Altemzuge verlangt der Herr Professor sogar, daß sich die gesamte Wissenschaft in ihrer historisch-kritischen Methode

"an dem das Offenbarunggut burchpulsenden firchlichen Leben orientieren muß, wenn sie nicht in uferlose, wilde Kritit ausarten will."

Daß diese Zumutung eines römischen Theologen an die Wissenschaft unerhört ist, brauchen wir einem denkenden Menschen wohl nicht erst zu erläutern; sie bedeutet nichts anderes, als daß sich jede Wissenschaft nach dem Dogmengebäude der römischen Theologie zu richten habe! -

"Wo die Kirche Kerngedanken der christlichen Offenbarung bedroht glaubt, da spricht sie — nicht im Namen der Wissenschaft, wohl aber im Namen ihres Glaubens — durch ihre Kongregationen ein Lehrverbot aus",

fo schreibt Prof. Abam weiter, um dann gleich im nächsten Satz zugeben zu müffen, daß hier der Punkt ist, wo kirchliche Autorität und personliches Recht eigener Urteilsbildung aufeinander stoßen können; den Gipfel der Alnmaßung erkennen wir dabei in der Art, wie der Professor dann anhand eines praktischen Beispiels ein berartiges kirchliches Lehrverbot begründet und rechtfertigt, wenn er schreibt:

"Es ist möglich, daß das firchliche Lehramt, wie im Falle Galileis, im Namen bes Glaubens eine wissenschaftliche Meinung verbietet, die nur scheinbar gesicherten bogmatischen Mahrheiten zuwiderläuft, und die sich nachher zu unwiderleglicher Gewigheit verfteift."

Statt nun aber ehrlich und offen zuzugeben, daß in diesem Falle, wie in ungähligen anderen Fällen, die "bogmatisch gesicherte Wahrheit" halt doch feine Wahrheit, sondern fraffer Irrtum war, daß also ein Dogma sich als grundfalsch herausgestellt hat, versteigt sich dieser "theologische Wiffenschaftler" zu dem Sak, es fei dem Katholifen ja auch bekannt, daß die Kirche dort, wo eine entscheidende Lösung erbracht wurde, ihr Beto nicht aufrecht erhielt, vielmehr

"daß ihr Beto also nicht der Unterdrückung einer Wahrheit, sondern ihrer gründslichen Ourchprüsung diente, letzten Endes der Bewahrung ihrer Theologie vor überseilten, nicht genügend unterbauten Thesen."

Diese "Begründung" ist ein starkes Stück, das tatsächlich in dieser Form nur ein — Theologe fertigbringt; und nicht minder unerhört ist es, wenn ber Herr Professor bann fortfährt, - nachdem er zugegeben hat, daß bas firchliche Lehramt sich bei Galilei doch "geirrt" habe —:

"als gottbestellter Suter bes übernaturlichen Lebens ber Gläubigen tann und barf barum das kirchliche Lehramt nicht ruhig zusehen, daß die Gemeinde der Gläubigen mit umstürzenden Ausstellungen beunruhigt werde, die einer gesicherten wissenschaftslichen Grundlage entbehren, und die meist schon den Keim der Berwesung in sich tragen, bevor sie noch recht zur Welt gekommen sind."

Mohlweislich unterläßt es ber Berr Brofessor bann, einen Beweis bafür anzugeben, wo benn einmal das Dogma gegenüber einer den "Verwefungkeim in sich tragenden" wissenschaftlichen Erkenntnis Recht behalten hätte. Dafür entschlübft ihm aber das folgende vielsagende Eingeitanonis:

"In ber prattischen Forschungtätigkeit, wo es sich nicht blok. um Fragen hanbelt, bei benen bem firchlichen Lehramt eine exakte Lösung, ein einwandfreier, erschöpfender Rachwets unterbreitet werden kann, sondern vielfach um Probleme, bie ber Sache nach nicht auf streng exaktem, sonbern legten Enbes nur auf intuitivem, die Gegebenheiten zusammenfcauenden Beg eine Lösung zulassen, find Ronflitte möglich.

Der Foriger leibet in biefem Falle am Zusammenftof feiner Ibeale, ber Treue gur Rirche und bes Dienftes an ber Wahrheit. Es ift ein heiliges Leib, aber boch ein Leib. Er ift an bas Rreuz feiner Ibeale' geheftet. Und nieg.

mand fann ibn von biefem Rreug berabnehmen."

Das genügt uns! Wir kennen nur das eine Ideal: Dienst an der Wahrheit! Jeder Forscher und Wissenschaftler, der Anspruch auf diesen Strennamen erhebt, darf nur diesen Dienst an der Wahrheit als sein Ideal betrachten. "Wirkliche Wissenschaft" kennt daher keinen Konflikt, keinen "Jusammenstoß von Idealen", — während die römische Theologenwissenschaft über den Dienst an der Wahrheit die Treue zur Kirche stellt, d. h. praktisch gesehen die Treue zu einem dogmatischen Lehramt, das sich jahrhundertelang fortgesetzt geirrt hat, und das noch heute in unzähligen Irrtümern dogmatisch gesangen ist, wie ein Wilch in den "Shladus" des Pahstes Pius IX. vom 8. 12. 1864 einwandfrei beweist.

Wer über die Wahrheit etwas anderes stellt, muß als "Pseudo-Wis-

senschaftler" öffentlich gebrandmarkt werden.

Forschung und Wissenschaft müssen um des Dienstes an der Wahrheit willen gänzlich frei sein; darum kann und darf es nur heißen:

## Dogma ober Wiffenfchaft!

In schärfster Form müssen wir auch gegen die weitere Behauptung und Forderung Roms Stellung nehmen, die da lautet, die Wissenschaft der Philosophie müsse die "Magd der Theologie" — ("ancilla theologiae") — sein. Katholische Universitätsprofessoren, die sich an solche Lehren gebunden halten, gehören nicht auf Deutsche Lehrstühle, ganz zu schweigen von den Universitätlehrern im Priesterrock der römischen Kirche, die alljährlich den von Pahst Pius X. im Jahre 1910 eingeführten "Antimodernisteneid" schwören müssen, wenn sie ihr Lehramt behalten wollen.

Wohin Rom mit seinen dogmatisch gebundenen Hochschullehrern und deren "Wissenschaft" zielt, hat die katholische Zentralzeitschrift "Schönere Zukunft — Das neue Reich", Wien, am 22. 7. 1934 ausgeplaudert, als sie zustimmend folgende Sähe aus der Liller katholischen Zeit-

schrift "Catho" zum Abbruck brachte:

"Wir verstehen immer noch nicht hinreichend die wesentliche und großartige Rolle der "Ariegsschulen" der katholischen Ation, als welche unsere Universitäten gelten können und müssen. — Nach Leibniz ist jeder Meister der Erziehung in der Lage, das Antlit der Welt zu wandeln. Lenin, Gentile usw. haben alle ihre Hoffnungen auf die Jugend gesett. Humboldt erklärte, daß man zuerst die Jugend mit dem durchdringen müsse, wovon man das Leben durchdrungen wünsche, und daß man aus diesem Grunde die Schulen und die Universitäten kontrollieren solle. Aur in unseren Kreisen gibt es Leute, die es nicht verstehen wollen, daß es einer katholischen Bildung integrasser Art bedarf. Auf der Mittelschule sind wir noch zu jung und begreisen es darum nicht, daß unser Katholizismus, um ein schönes Wort zu verwenden, ein integraler Humanismus und nicht bloß ein frommer Formalismus zu sein hat.

Die katholische Universität ist totalitär und will uns entweder zur Gänze oder überhaupt nicht.

Unsere katholischen Prinzipien mussen unser ganzes moralisches, religiöses, intellektuelles, politisches und kunsterisches Leben, unsere ganze private und öffentliche Tätigeit bestimmen.

Der Ratholigismus stellt einen Garstoff bar, ber ben armseligen menschlichen Teig, ber wir sind, jum Aufgeben bringen muß. Dieser Teig bedarf unbedingt ber einheit-lichen Durchsauerung, um sich völlig in die Höhe und die Breite entfalten zu konnen.

Wenn jeder von uns es endlich verstehen lernt, daß der Katholizismus uns zur Gänze fordert, dann wird es ihm nicht schwer werden, Gott sür die Gnade, die Er uns mit den katholischen Universitäten vermittelt, zu danken. Dann wird auch die katholische Universität im allgemeinen Bewußtsein eine größere Geltung erlangen und die Welt wird ein wenig mehr Aussicht haben, katholisch zu werden."

Katholische Universitäten mit katholischen Lehrkräften, die durch Dogma gebundene fatholische "Wiffenschaft" verbreiten, um die Welt fatholisch zu machen? — Das fehlte noch gerade zu allem anderen, was wir auf diefem Gebiete so ichon zu tragen haben, weil die katholische Kirche das Recht hat, an Deutschen Hochschulen und Universitäten für ihre eigenen 3wecke eigene Fakultäten zu erhalten, bzw. eigene philosophische und theologische Lehranstalten zu errichten. — (Wgl. Reichskonkordat Artikel 19 und 20.) - Auf dem gefamten Bebiete Des Unterrichts- und Schulwefens ift hochfte Gefahr im Berzuge; benn: "Der Rampf um Die Schule ift ber Unfang für ben Rampf ums Bange!" Diefes Wort Rome darf man nie außer acht laffen, wenn man an die Erziehung unserer Jugend denkt. Darum müssen wir noch einmal die Warnung und Mahnung aussprechen, daß jeder katholische Unterricht ganz gleich in welcher Schulart und in welchem Schulfach — bom Staate fcharf überwacht werden muß, — und daß jeder Staat aus reinem Gelbsterhaltungtrieb unbedingt durchgreifen muß, wenn er die geringste Sabotage eigener Erziehung- und Schulungarbeit feststellt.

Deutsche Schulen dürfen nur einer Deutschen sittlichen Staatsführung unterstehen! — und nicht einer Konfession!

Der gesamte Unterricht in Deutschen Schulen barf nur auf ber Grundlage Deutscher Weltanichauung erfolgen! — nicht auf konfessioneller Grundlage!

Darum können und dürfen Lehrer für Deutsche Schulen auch nur vom Staate herangebildet werden! — Konfessionen haben bei der Ausbildung und Anstellung der Lehrer nicht mitzuwirken!

In Deutschen Schulen sollte christlicher Religionunterricht nicht ordentliches Lehrfach sein, da die Christenlehre sich das Ziel geseht hat, die Beziehung ihrer Anhänger zu Volk und Staat zu lockern — (vgl. Offenbarung des Johannes, Kapitel 5, Vers 9 und 10) — und die Moral des Rasserbgutes zu zerstören — (vgl. "Evangelisches Jahrbuch 1932") —!

Dafür kann christlicher Religionunterricht nach den etwaigen Wünschen der Eltern und sonstigen Erziehungberechtigten wohl außerhalb der Schule den Kindern gegeben werden, doch muß der Staat auch dann dafür sorgen, daß die oben genannten Schädigungen des völkischen Staatsgedankens nicht eintreten, und daß keine Berletzung des germanischen Moral- und Sittengefühls erfolgt.

Unfere Schulen müffen allein Pflanzstätten Deutscher Erziehung und Deutscher Bilbung fein.

Gegenüber der dogmengebundenen "Wissenschaft" römisch-christlicher Prägung, die jede wahre Erkenntnis hemmt und daher den Menschen unfrei macht, mussen wir erklären:

Wahrheit und Bildung machen frei! Nur jene Völker haben Zukunft und find frei, twelche in Schulen und Unibersitäten ihren Wissenschaftlern die volle und uneingeschränkte Freiheit des Forschens und Lehrens geben! Darum müssen wir um unserer Volkserhaltung willen die klare und eindeutige Forderung aufstellen, daß in unseren Deutschen Schulen von Deutschen Lehrern die Deutsche Jugend für unseren nur Deutschen Staat erzogen wird!

Religion, d. h. Weltanschauung ift die Urkraft allen Lebens im Gin-

zelmenschen und damit auch im ganzen Bolfe!

Allso muß doch für Deutsche Menschen diese Urkraft Deutsch und nur

Deutsch sein!

Wir wollen in unserer Deutschen Jugend nicht irgendeinen "Glauben", sondern wirkliche Erkenntnis wecken lassen; wir wollen für uns und unsere Kinder nicht den orientalischen Jahweh-Glauben, sondern eine aus dem eigenen Blut und Erbgut geborene Deutsche Gotterkenntnis!

Wenn erst einmal erreicht sein wird, daß nicht mehr unmündigen Kindern Religionunterricht erteilt wird, sondern daß der heranwachsende junge Deutsche Mensch auf Grund der in ihm lebenden, weil mit ihm geborenen Blutsverbundenheit die seiner Art gemäße Weltanschauung selbst wählt und bestimmt, dann erst wird Deutschland wahrhaft völkisch sein!

Schopenhauer hat einmal fehr richtig gesagt:

"Wenn die Welt erst ehrlich genug geworden ist, um Rindern vor dem 15. Jahr teinen (christlichen) Religionunterricht zu erteilen, dann wird etwas von ihr zu

hoffen fein."

Bis zur Stunde liegt die ungeheure Stärke Roms, ja aller chriftlichen Kirchen, darin, daß sie unmündige Kinder durch Taufgelübde usw. eidlich auf weltanschauliche Dinge verpflichten, die der kindliche Geist noch gar nicht erfassen kann, und die daher — "geglaubt" werden müssen. Was aber heißt "glauben" im christlichen Sinne? Glauben heißt: "für wahr halten" — nämlich das, was andere lehren bzw. einfach als wahr behaupten, auch wenn sie es nicht beweisen können!

Noch einmal sei es wiederholt: Wir wollen nicht "Glauben", sondern "Erkenninis"! Darum brauchen wir eine nur Deutsche Schule in unserem Deutschen Staat: eine von den Kirchen unabhängig gemachte, d. h. getrennte Staatsschule; eine Gemeinschaftschule Deutscher Kinder, in der die gesamte Jugend unseres

Volkes gemeinsam in Deutscher Weltanschauung erzogen wird!

Alm 14.5. 1872 hat Bismarck im Deutschen Reichstag das große

Wort gesprochen:

"Seien Sie unbesorgt, nach Canossa gehen wir nicht, weber körperlich noch geistig!" Heute ist es unsere Aufgabe geworden, das Bismard'sche Schulaufsichtgeseh, durch das s. I. die Unterstellung der Schule unter den Staat bewirft wurde, weitgehendst im völkischen Staatsgedanken weiter auszubauen. Nur durch gemeinsame Erziehung aller Kinder Deutscher Eltern werden wir erreichen, daß endlich einmal jene mittelalterliche Anschauung beseitigt wird, wonach jeder Deutsche nur katholisch sein dürfe — wie es heute noch in den katholischen Konfessionschulen gesehrt werden darf, und wie es heute noch von Rom aus machtpolitischen Gründen allgemein verlangt wird; und ebenso wird dann auch jene andere durch Jahrhunderte hindurch vertretene Meinung beseitigt werden können, daß der Deutsche Mensch außer katholisch höchstens noch protestantisch sein dürfe.

Diese Forderung jeder christlichen Kirche auf Alleingültigkeit ihrer Lehre steht in seltsamem Widerspruch zu Forderungen des Christentums zur Zeit seiner Entstehung anderen gegenüber.

Der berühmte Kirchenvater Tertullian hat einmal über "Freiheit der Religion" folgendes geschrieben:

"Es ist irreligiös, in der Religion Zwang anzuwenden. Menscherrecht ist es boch, und gehört zur natürlichen Gewalt eines Jeden, zu verehren, was er für gut halt;

auch schadet ober nutt bie Religion des einen dem anderen nicht."

"Gestattet dem einen, den wahren Gott anzubeten, dem anderen Jupiter; dem einen die betenden Hände zum Himmel, dem anderen sie zum Altare der Treue zu erheben; diesem, wie ihr sagt, die Wolken zu zählen, jenem die Felder eines Täfelwerkes; dem einen das eigene Leben, dem anderen einen Bod Gott zum Opser zu bringen.

Sütet euch, dadurch die Irreligiösität zu fördern, daß ihr die Freiheit der Religion und die Wahl der Gottheit nehmet, mir nicht erlaubt, anzubeten, wen ich will, um mich zu zwingen anzubeten, wen ich nicht will.

Bo ist der Gott, der erzwungene Suldigungen liebt? Sollte wohl ein Mensch

selbst sie begehren?

Alle Böller haben ihre verschiedenen Rulte, uns allein verweigert man die eigne

Wahl unserer Religion."

(entnommen: G. Uhlhorn "Der Rampf bes Christentums mit dem Heidentum", Stuttgart, Berlag Gundert 1879, Seite 357/358 — nach "Flammenzeichen". Folge 2 vom 13. 1. 1934.) —

So sprach das Christentum mehr wie einmal damals, als es sich bei anderen ausbreiten wollte; da verlangte man Duldung aller Bekenntnisse, Freiheit der Religion als "Menschenrecht"; und heute? Da will man von der Freiheit anderer Bekenntnisse nichts mehr wissen, heute will man die "alleinseligmachende Kirche" sein. In dem bekannten "Staatslezikon" der Görres-Gesellschaft, also einem ganz aus katholischer Blickrichtung geschriebenen "Staatslezikon" kann man z. B. heute folgendes lesen:

"Freiheit, in religiöfen Fragen fich felbft eine Meinung zu bilben, ift geradezu unfittlich und verwerflich."

Demnach ist das früher von dieser Kirche in den Vordergrund gestellte "Menscherrecht" der freien Religionwahl jett auf einmal "unsittlich und verwerslich", weil vielleicht Andersdenkende dieses Menschenrecht für sich, gegen die christliche Religion, in Anspruch nehmen könnten.

Das katholische Staatslezikon dieser römisch-beeinflußten Gesellschaft geht sogar noch weiter, indem es ausspricht:

"Bezüglich der Gewissensfreiheit in dem Sinne, in dem sie sich als Unabhängigkeit der Untertanen von ihrer Obrigkeit in religiösen Dingen definieren läßt, gelten nach der katholischen Lehre folgende Grundsätze:

- 1) bie Staatsgewalt hat als solche nicht das Recht, ihren Untergebenen eine religiöse Anschauung in irgendeiner Weise aufzudrängen oder sie zu nötigen, nach der einmal angenommenen Aberzeugung zu leben; —
- 2) bie tatholische Kirche hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, auf die religiöse Überzeugung ihrer Untergebenen, sowie auf das Handeln gemäß derselben Einfluß zu nehmen;
- 3) biesen Einfluß kann die Kirche nicht nur ausüben durch Glaubensgesehe, d. h. durch Borschrift dessen, was innerlich für wahr zu halten und äußerlich in Wort und Tat zu bekennen ist, sondern sie kann auch die Beobachtung dieser Gesehe erzwingen, insoweit eine solche Erzwingung überhaupt sich durchführen läßt."

Wo bleibt hier die von dem heiligen Kirchenlehrer einstmals geforderte "Freiheit der Religion" als "Menschenrecht", wenn die Kirche von ihren "Untergebenen" die Beobachtung der Kirchengesetze "erzwingt"???

Gegenüber dieser merkivürdigen "Logik", gegenüber diesem Messen mit zweierlei Maß, hilft nur ein Mittel: Aufklärung der "Untergebenen" solcher internationaler Kirchen; Aufklärung unserer Volksgenossen, die durch Geburt zuerst einmal Deutsche sind, und die infolgedessen erst ihrem Volke, ja überhaupt nur ihrem Volke gehören dürfen!

Wir wollen nicht mehr gefragt werden: bist du katholisch oder prote-

stantisch, bist du Christ? —

Rein, jeder von einer Deutschen Mutter als Kind eines Deutschen Baters geborene Mensch soll und kann und darf nur Deutsch sein!

Im Kampfe der Weltanschauungen ist nach Aberwindung der mittelatterlich-firchlichen Lehre und Meinung vom "Christ-sein-müssen" jeht wieder die Zeit der geistigen Freiheit angebrochen, in der jeder Deutsche auf Grund eines ganz selbstverständlichen natürlichen Rechtes Gott dort suchen darf, wo er allein — ohne priesterliches Mittlertum — seinen Gott findet:

in fich felbst - geleitet bon der in ihm lebenden, weil mit ihm geborenen Blutsverbundenheit -!

Denn:

Gott ist in uns, in unferem Blut, das aus vielen Geschlechterreihen auf uns gekommen ist; und dieses unser Raffeerbgut und Artbewußtsein wollen und müssen wir unverfälscht in Geschlechterfolgen als unsterbliches Erbgut wieder weitergeben!

Das ist der tiefe Sinn menschlicher Unsterdlichkeit, die allein in unserer eigenen Hand liegt; so erleben wir im Gegensatzum internationalen, "überstaatlichen" und "übervölkischen" Zuden-Christentum als Kinder unseres Volkes entsprechend der aus göttlichem Schöpferwillen entstandenen Arteigenheit unserer Deutschen Volkssele das Göttliche in uns und um uns in der

Einheit bon Blut und Glaube, bon Rultur, Recht und Wirticaft!

"Deutschland wird vollisch fein ober nicht mehr fein!"

Dieses Wort des Feldherrn Ludendorff vor dem Volksgericht zu München im sog. "Hiller-Prozeh" nach der Erhebung des 9. Nov. 1923 ist und bleibt der Mahnruf unseres Blutes. Für uns Deutsche ist jetzt endlich durch das Wiedererwachen des Rassebewußtseins ein neues, das Deutsche Zeitalter, angebrochen.

Rom hatte wohl geglaubt, mit dem Albschluß des Reichskonkordates vom 20.7.1933 "sein" Zeitalter, nämlich das der katholischen Alkton, vor sich zu sehen; und der Vatikan hatte wohl gehofft, damit einen ganz großen Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung "seines Weltkirchenstaates" getan zu haben, — schried doch am 13.8.1933, also wenige Wochen nach der Unterzeichnung des Reichskonkordates, der römische Priester Monsignore Dr. Johannes Maßner, Wien, in der "Schöneren Zukunft — Das neue Reich", unter der Aberschrift: "Der Katholizismus nach dem Reichskonkordat" u. a., es sein ganz großes Ereignis,

"wenn ber Staat, bessen Philosophen burch Generationen bie Lehrmeister und leiber auch die Frreführer der Bölker geworden sind, nun mit dem Ronforbat eine volltommene Rursänderung vornimmt und ein feierliches Betenntnis zum Grundsah nicht der Arennung, sondern des Zusammenwirkens von Staat und Rirche ablegt.

Man spart bas Atmen ber Geschichte. Run ist ber Liberalismus auch von amtswegen überwunden und abgetan. Mit bem großen Florentiner tann bas Deutsche Bolt sagen: "hic in cipit vita nova". — ("hier beginnt neues Leben") —. Es fängt ein neues Zeitalter an: bas Zeitalter, bas anfängt, ist bas ber katholischen Attion in jenem sätularen Sinn, den Bius XI. seit Beginn seines Pontifikates nicht mübe wird zu verkünden."

Diese römische Hoffnung müssen wir gründlich zerschlagen; denn wir haben nicht nur Pahst Pius XI., sondern auch seine Borgänger und die von ihnen allen amtlich vertretene Auffassung über das "Abhängigkeitverhälmis des Staates von der Kirche" eingehend genug kennen gelernt, um sagen zu können, daß auf solcher Grundlage ein Zusammenwirken von Staat und Kirche unmöglich ist.

Zivei Organisationen können nur dann "zusammenwirken", wenn sie gleiche Ziele verfolgen; wir haben gesehen, daß das internationale Judentum und das internationale Christentum große Wegstrecken zusammengehen und "zusammenwirken", weil beide das gleiche Ziel haben: Entnationalisierung aller Völker.

Jeder Staat aber muß aus Gründen der Selbsterhaltung eine grundfähliche andere Marschrichtung haben: Pflege des Rassegedankens, des Volkstums, der Nation. Hiermit setzt sich jeder nationale, d. h. wirkliche völksische Staat in den denkbar schärfsten Gegensatzu dem immer wieder offen verkündeten Ziel des Katholizismus, das wir anhand zahlreicher amtlicher katholischer Quellen jetzt genau kennen.

Bölfisch ober international! Deutsch ober driftlich!

So und nicht anders lautet die Entscheidung, vor die jeder volksbewußte Kämpfer bei uns wie bei jedem anderen Volke sich gestellt sieht; denn niemand kann zwei Herren dienen!!!

Da Rom sich selbst nie ändern wird, und da infolgedessen auch der Katholizismus seine ihm wesenseigenen machtpolitischen Ansprüche nie zurückschrauben wird, gibt es für uns Deutsche nur eine einzige brauchbare Lösung dieser brennendsten Gegenwartsfrage im neuen Reich:

diefes Rom muß in Deutschland ausgeschaltet werden, — Diefe schwarze Reaktion muß sterben,

damit unfer Deutschland wieder frei leben tann!

"Deutschland, Deutschland über Alles!" - auch über Rom!!!

Gegenüber den römischen und allgemein christlichen Plänen der Bölkerberstladung in einem Weltkirchenstaat mit römischen Ordensprodinzen an Stelle von Völkern und Staaten, so wie es im Evangelium des Johannes, Kapitel 10, Vers 16, mit den Worten: "Es soll ein Hirt und eine Herde sein" als Endziel vorangestellt ist, gegenüber solcher Vernichtung völkischen und rafsischen Lebens gibt es für uns und alle anderen Völker nur einen gemeinsamen Vefreiungkampf zur Erhaltung der aus göttlichem Schöpfungtvillen getvordenen Arteigenheiten der Völker in gegenseitigem Verstehen und friedlichem Nebeneinanderleben.

So ersehen wir Deutschen Revolutionare, die wir ein nur Deutsches Reich wollen, das Wort: "Ex oriente lux" des jüdischen Christentums

durch den Mahnruf unseres großen Deutschen Freiheitdichters Theodor Körner:

## "Hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht!"

Und wir rufen den römischen Machthabern, die uns und alle Welt unter das Kreuzesjoch beugen wollen, mit Ullrich von Hutten, unserem Vorfämpfer als "Rebell gegen Rom", siegesfroh entgegen:

## "Es lebe die Freiheit!"

Wir wollen wieder frei sein wie unsere Väter waren: unsere Väter und Alhnen aus Deutscher Vorzeit aber waren frei von Juda und Rom, frei von jedem jüdischen und christlichen Geist, — sie waren Deutsch an Leib und Seele!

Wir Deutschen Revolutionäre kennen nur ein "Heiliges Land": Deutschland! Und wir können nur eine "Heilige Religion" tiefinnerlich erleben: unsere Deutsche Weltanschauung, d. h. die aus unserem Rasseerbgut geborene und in unserem Blute verwurzelte arteigene Gotterkenntnis, die unter Verwerfung jedes Dogmenglaubens siets mit unserer Naturerkenntnis und unserem germanischen Moral- und Sittengefühl übereinstimmt!

Wir haben nur ein hohes heiliges Biel:

ein Bolf

ein Reich

ein Gott!

Wir wollen sein:

ein freies Bolf in einem von allem Fremdtum befreiten Deutschen Boltsstaat -

ein einig Deutsches Bolt, das "eng mit seiner Heimaterde verbunden ift, und dem die geschloffene Einheit von Blut (Raffeerbgut), Glaube, Kultur, Recht und Wirtschaft ganz wiedergegeben ist".

Dieses Ziel, das der Feldherr Ludendorff seit 1927 seinem Kampf vorangestellt hat, wird das Deutsche Wolf erreichen, wenn es seinem Worte folgt:

"Die Freiheit ist das Ziel, dem wir in Denken, Wollen und Handeln leben müffen!"

Diese unsere Deutsche Freiheit aber erringen wir nur im Abwehrkampf gegen Juda und gegen Rom, indem wir in unserer Seele nicht mehr jüdische Gebote und christliche Lehrsäge wirken lassen, sondern indem wir in uns hineinhorchen, um dann der untrüglichen Stimme unseres Rasserbgutes zu folgen.

So allein finden wir zurück zum Beiligen Quell Deutscher Rraft:

"Mag alles dich auch trügen mit Lug und falschem Schein, eins wird dich nie belügen: Horch tief in dich hinein, vernimm des Blutes Stimme, die ewig wach und wahr, dann wirst du Wege finden arteigen, grad und klar.

Mag dich der Feind auch haffen und fluchen deiner Tat, nie darfst du drob verlassen den einen graden Pfad, den deines Blutes Stimme für dich als recht erkürt, der dich troß Schein und Dornen zu wahrer Freiheit führt.

Folg deines Blutes Mahnen du, Deutsches Volk, allein, dann wird, wie bei den Alhnen, Gott wieder in dir sein — Es werden Haß und Iwietracht wie Spreu im Wind verweh'n, und herrlich aus den Trümmern wird neu das Reich ersteh'n."

(Erich Limpach).

Das durch blutverbundene Schickfalgemeinschaft in Blut und Glaube, Kultur, Recht und Wirtschaft geeinte Deutsche Volk wird einen Deutschen Volksstaat gestalten können, der dann unüberwindlich sein wird.



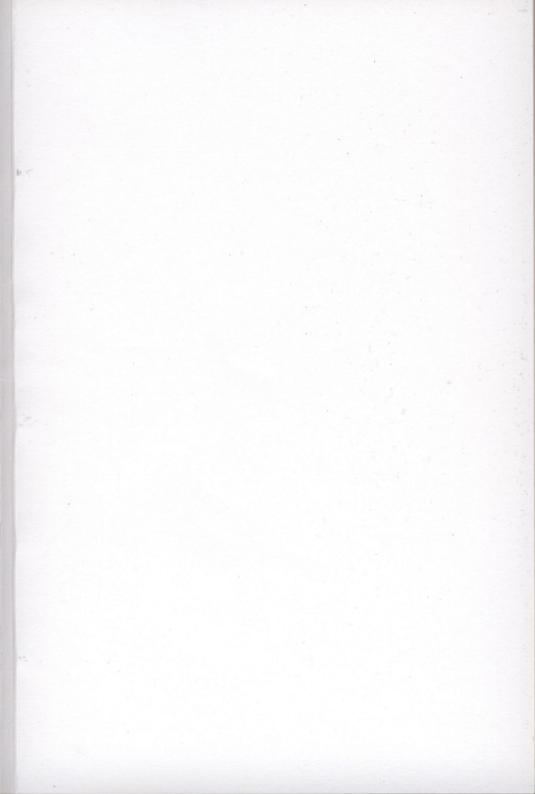